

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



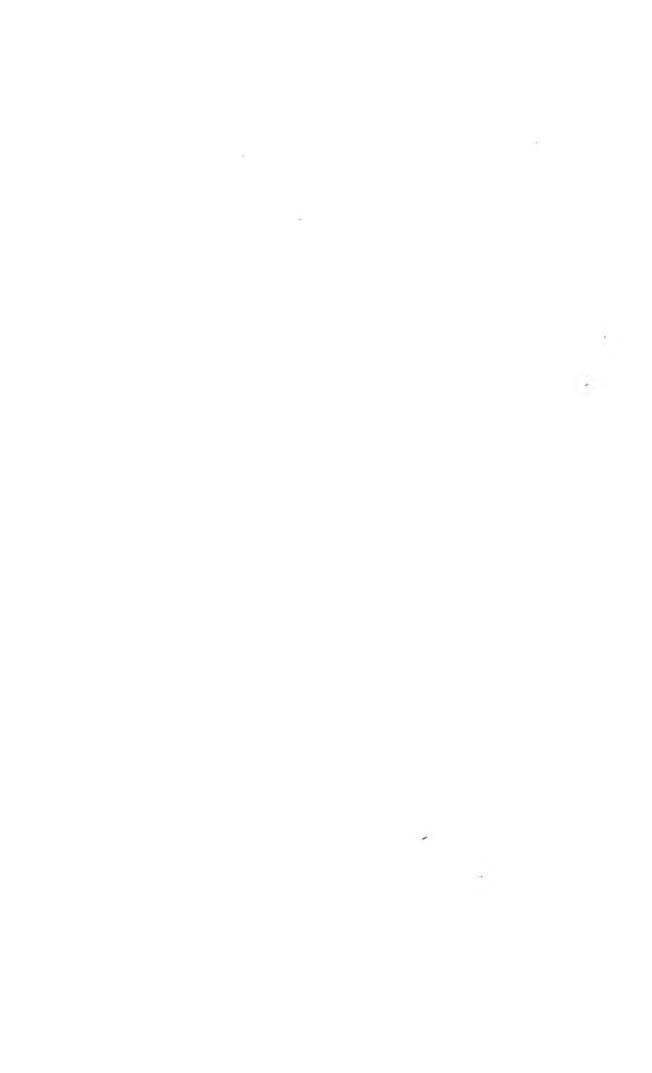

## Charakteristiken und Kritiken.

W o'n

August Wilhelm Schlegel.

und

Friedri'ch Schlegel.

Erfter Band.

Ronigsberg, bei Friedrich Micolovius,

1 8'0 T

PUBLIC LIBRARY
273646A
ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS

R 1926 L

### Inhalt

### des ersten Bandes.

| Ausgabe von 1796                                                                         | Seite z |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| II. Recension der vier ersten Bande des phis<br>losophischen Journals herausg. von Niets |         |
| hammer                                                                                   | - 47    |
| III. Georg Forsters Schriften                                                            | - 88    |
| IV. Charakteristik des Wilhelm Meister                                                   | - 132   |
| V. Heber Leffing                                                                         | - 379   |
| Alle diese Aufsähe find von Friedrich                                                    | ٠       |

VI. Ueber Shakspeare's Romeo und Julia, von Aug. Wilh. Schl.

**6.** 282

VII. Briefe über Poesse, Sylbenmaag und ' Gprache von dems. -

-- 319

逐为有效的學 建化氯化矿

and the state of t

the second of th

City Control of the C

# Charafteristiken und Kritiken.

Erster Theil.

. • • • • • r. 1 • 

Recension von Jakobi's Woldemar

nach der Ausgabe von 1796.

im Menschen gebe, wiewohl er bis tief in das Ins were seines Wosens abhängig und gebrechlich ist; and sein mußte; das Gott kein keerer Bahn sei;?! ist das große Thema dieses philosophischen Romans, der die in seine zartesten Theile von dem seisesten sitslichen Gesüst, von dem innigsten Streben nach dem Unendlichen beseelt ist. Das Dasein eines und eigeunätigen Triebes, einer reinen Liebe zu enthült den, ist Hunptabsicht oder Nebenabsicht mehreren Werte Jakobi's, der kein Philosoph von Pros kessen, sondern von Charakter ist. In diesem, theils abhandelnden, theise darstellenden Werte of sondart er unn, wo nicht den besten, doch einen groc Ken Theil von allem, was er je über den Charafter jener freien Kraft, ihre möglichen und natürlichen Werirrungen, und über ihre einzig wahre Richtung wahrgenommen, empfunden, gedacht und geahnet hat, denen, die das Genie der Liebe und der Tugend haben — den Geistersehern, '(Ergieß. Horen. '95. VIII. Sammi. S. 4.)

Wahr ists, man kann niemand Freiheit einz gießen, der den Keim dazu nicht in sich trägt. Aber der Keim bedarf eines äußern Unstoßes, der ihn mächtig reize, seine Hülle zu zersprengen; er bedarf Psiege und Nahrung. Wo könnte er diese besser sinden, als in Werken, in welchen das göttliche Princip des Menschen in lebendiger Wirksams keit, ja in seinen individuellsten Aeußerungen dare gestellt wird? In Werken, wo die Dichtung die Ideen nur wie eine leichte Hülle zu umschweben scheint, und den unsichtbaren Geist allenthalben burchschimmern läßt? Ein solches Werk ist Wolk de mar!

Der weniger aller Jakobischen Schriften, daß, sie dem Unglauben an Tugend und an allen Ideen so träftig entgegen streben. "Jede Erhabenheit: des Charakters kommt von überschwenglicher Idee (Alluss 268.);" und praktische Kraft, und Gültiskeit der

Hoeen ist unnachläßliche, vorläufige und subjektive Bedingung aller Philosophie. — Es ist nicht zu ändern, daß alle, die gang an der Erde kleben, glauben, man wolle sie zum besten haben, wenn man ihnen von Ideen redet, wie der alte Hornich, wenn man sein Gefühl in Anspruch nahm. (1. 4.) Ein andrer Unglaube ist aus der Philosophie ents fprungen, und hat felbst diejenigen, welche zwar ber Höchsten Begeisterung fähig sind, aber jede Uebers Spannung hassen, mißtrauisch und furchtsam ges macht. Die Majorität der Vernünftler war nams Tich durchaus unfähig, sich nicht blos mit dem Kops Te, sondern auch mit bem Bergen zu Steen zu ers Sie leugneten, was über ihren Horizont war; und consequente Denker, die auf einem zu niedrigen Standpunkt standen, und doch nichts une erklärt laffen wollten, bahnten ihnen den Weg. So gelang es ihnen, die Gemeinheit einigermaßen zu spstematistren und zu fanctioniren, indem sie alle Mittelmäßigen zu einer unsichtbæren Kirche verei: nigten. Die Saupter der Gemeinde gehen nun wie Geuerherren umher, und wo sie etwas wittern, was wie Enthusiasmus aussieht, schreien sie: Mystizis: mus! Schwärmerei! — Durch Grunde die Ans griffe des entschiednen Steptiters vollständig zu be: fiegen, maßt sich Jakobi gar nicht einmal an: aber

on Werk, wie Wolbemar, wird jeden, der fähig ift, das Höchste zu lieben und zu wollen, durch die Ahat lebendig überzeugen, daß diese Liebe kein Sedicht und tein Traum sei. Menn dadurch auch nur einer jener eden Mistrauischen Zuversicht ges winnt, so ist das kein kleiner Gewinn für die Menschheit.

Jakobi's lebendige Philosophie ist ein reifes Res sultat feiner individuellen Erfahrung, und eine ents schiedene Gegnerin jener todten Philosophie, welche nur mit Buchftaben, den "Gefpenstern des ehemals Wirklichen," (I. 245.) ein Gewerbe twibt, Form, welche ihren Geist überlebt hat, ber Schlamm und die Grundsuppe meuschlicher Erkenntnis ift, und "aus dem geifften Mishrauch bes Wermogens willkürlicher Bezeichnung entsprang", (Allw. S. 16.). - Die ganzliche Trennung und Bereinzelung der menschichen Rrafte, welche boch nur in freier Ber: einigung gefund bleiben konnen, ift die eigentliche Erbsünde der wobernen Bildung. Per allgemein verbreitete und ungeheure Unfug kalter Vernünftier ohne Sinn, Berg und Urtheil liegt am Tage, um seibst unsere größten Denker find nicht ganz frei von Abgotterei mit ber Bernunft. Gegen folde despotische. Eingriffe nimmt Jakobi die Ruchte des Bergens in Schutz, und macht die große Wahrheit sinienthiend, daß "die Tugend sich alche ettlägent tasse" (I. 126.). In dieser poleinischen Rücken sehr günstig wick kant können Jakobi's Schriften sehr günstig wick ken, da die Nathr ohnehin dasüt gesorgt hat, daß seine Algemeine Epidemie werden kann.

Diese neue Ausgabe des Woldemar ist eine Enfrenkleher Beweis, wie empfänglich das deutsche Publikum sür Joven ist, und eine Bestätigung, wie sossfältig ver Versasser seine Werke zu feilen, wie Beschiekt er sie auszubilden versteht; denn alle seine Aendevangen sind auch Verbesserungen.

Sleich vorn sind die vieten Motto's, die sich sonst vor dem Eingange des Heiligthums drängten, wie Schweizer an ver Pforte eines Schlosses parn: vten, sämtich verabschiedet. So auch das Statt Vorreve zum aten Theil, und die Dedscation in den alten Freund, anden Mächrigen, der ihm sinst liebend, zürnend, drohend zurief: nicht länger zu gaffen; sondern in die eigenen Hände zu schann, die Sott auch gesüllt hätte mit Kumst und wlertei Kraft." Die hinzugekommene, vorläufige Tharatteristik Woldemars (S. 14—16.) ist voll der wichtigsten Ausschlissen und die Entstehung des ganzeh über den Gelst und die Entstehung des ganzeh werds. "Heftig ergriff sein Herz alles, worden es

Berührt wurde, und fog es in sich mit langen Zus gen. Sobald fich Gedanken in ihm bilben komm ten, wurde jede Empfindung in ihm Gedanke, und jeber Gedanke wieber Empfindung. Was ihn ans jog, dem folgte seine ganze Seele; banin ver lor er jedesmal sich selbk" u. s. w. "So kam er feinem Gegenstande immer naher; so entsfernte, in gleichem Dage, fein Gegenstand sich tme mer mehr von ihm." Durch eine zweckmäßige Berfegung, (3.45 -- 76. der neuen Ausg.'u. 36:63. d. alt.) durch die Erklärung und Geschichte von How niche Saß gegen Wolbemar, welcher fich beim Ens kabille zuerst entwickelt, (S. 41.) und auf Werans lassung eines kalekutischen Hahns (S. 106.) die höchste Bluthe erreicht, und durch das Tischgesprach bei Derenburg ift das Ganze ungleich deutlicher, runder und vollständiger geworben: hatte ber Runfts ler dazu nur nicht folcher Figuranten bedurft, wie ben niderlichen Alfam und den unbedeutenden Sidnen. Diefer Englander ist durchaus nichts, als ein Schus trestichen Thomas Reid und Ferguson's, durch dessen Versuch über die Geschichte der burger: sichen Gesellschaft Woldemar zuerst zur "Feuertaus fe" gelangte, (S. 80.) "ba-ihn bisher nicht nur die neuern Weisheitslehrer, sondern auch die großen Alten nur mit Baffer getauft hatten." Sehr merks

wardig hingegen ist der Charafter Hornichs, der, wied wohl ihr entschiedener Gegenfüsler, doch nicht ohne Familienahnlichkeit mit der heiligen Gemeinde ist. Auch dieser alte Wechsler ist auf seine Weise des selsen: er schwärmt sur das Philisterthum, und seine knechtische Vergötterung des Buchstabens möchte sich auch gern aufschwingen. — Das Genriettens Thränen bei Vorlesung von Woldemars Brief, (S. 27. d. alt: Ausg.) das mehrmalige Wechseln ihrer Farbe, und die endlich bleibende Blässe weggelassen sind, ist gut, aber nicht hinreichend. Denn wiewohl die großen Beiden ihren erhabenen Abscheu, sich

"Wie es im Menschengeschlecht der Manner und Weiber Gebrauch ist,"

du vereinigen, beständig im Nunde sühren; so sind doch nicht wenig Züge stehen geblieben, welche dies sen Betheurungen widersprechen, und nur aus Gerschlechtsliebe entspringen und auf She abzielen köns nen. — Vieler kleiner Aenderungen nicht zu ew wähnen (I. S. 194, 208, 218, 254, 273, II. S, 13, 14, 74, 100, 136, 220, 221.), wird im zien Bande, außer einigen sür die Deutlichkeit vortheilhaften Busähen (S. 157, 160, 186.) auch der Plutarch in den Familienconvent, wo über das Herz des gesalls nen Woldemar eine medizinische Consultation gehalz ein wird, mit etwas mehr Borbereitung eingesührt.

(S. 187—190.) Da Bieberthat glücklicherweisteine Abschrift von Woldemars Auszug besitht, so braiche die arme Henriette, die nur eben ahnmächtig wat, und während der ganzen Sitzung eine lange Rede nach der andern aus dem Stègreife gehalten hach vas dicke Buch nicht mehr so lange auf dem Schoofe zu haben.

Es gehört eine vertraute Bekanntichaft mit bem Buche dazu, um alle Widerspruche, um bie Wermischung des Vortreflichen mit dem Schlechten und Widtigen datinn gang einzusehn, vogleich von beidem auch auf den ersten Blick so manches auf Nothwendig ist es, das eine vom andern ftrenge zu scheiden: denn mit bem bloften Streben hach dem Unendlichen ist die Sache doch gar nicht gethan. Ein Bert tann bei biefer hohen Tenbeng' vennech durch und durch unlauter und verkehrt sein, und wer, was er als Unphilosophie und Unschick sichfeit erkennt, zu beschönigen sucht, ift unwurdig, daß man auf sein Urtheil achte, oder weiß niche, was er will. Go gern man audy schonen möchte, darf man sich hier doch burchaus teine Halbheit etr tauben: benn es find eben nur die Wurdigsten, wel the ein genialisches Wert wie Wolvemar versühren den Rand des Abgrunds locken kann. Opott über den Unzusammenhang bes Ganzen, nab

das Ungeschick im Schnzelnen tann niemand beleidie gen, der das Werk aus der Nahe betrachtet, und fest ins Auge gefaßt hat.

Man gerath in nicht geringe Berlegenheit, wenn man sich über ben eigentlichen Charafter, die hochste Absicht und das endliche Resultat des Gans gen stringe Rechenschaft geben will. Und doch kann man es nicht richtig würdigen, ohne hierüber im Meinen zu fein. Betrachtet man es, nach einem Wink in der Vorrede über den Unterschied befielt ben vom Allwill, als ein poetisches Kunstwerk: fo fehlt es an einem befriedigenben Ochluß, und' Weldemar's reuige "Zerknirschung läßt immer noch einen gang unerträglichen Nachgeschmack" zurück Was kann emporender sein, als seine Gelbstverache tung, sein Schwindel vor den Tiefen seines Ber: gens? Die Erzählung endigt mit einer unaufges Wiften Diffonang. Wolbemar's Innres und Zeiffres ift unheilbar zerrüttet. Nach einer folchen Reme tann er fich wohl zum Gehorsam eines guten Knechts, aber nie zur Wurde eines freien Mannes erheben. Sein Berhattnis mit henrietten ift eigentlich ger riffen. Sie ist nicht seine Freundin mehr: er hat eines andern Bertrauten über sie nöthig, als sie selbst, und wirft sich an Biedershafs Bufen 299.). Die Freundschaft, mit der W.'s Gemuthe

rühe steht und fällt, muß vollends brechen ober verhallen. Micht zu erwähnen, wie peinlich, häßlich, und also unpoetisch fast alle bargestellten Situatio; nen, Charaftere und Leidenschaften sind: so ware Das Unnaturliche der Sauptbegebenheit, welches wir jeden Augenblick empfinden, in einem Gedicht eine unersetzliche Störung. Woldemar's und henriets tens Misverstandnis konnte gar nicht statt finden, wenn nur so viel Zutrauen, so viel Delicatesse in ihnen mare, als zu dem Bestehen auch des gemeins ften blos gesellschaftlichen Berhaltniffes erforderlich Sie reden zwar unaufhörlich von hohen Idea: den der Freundschaft, und erdrtern das förmlich, worüber, sich wahrhaft delicate Menschen stillschweis gend verstanden haben murden — die eigentliche Ras tur ihres Berhaltnisses: wo hingegen die schnellste Offenheit nothwendig war, bei scheinbaren -wahren Beleidigungen bruten sie einfam, und schmot den mistrauisch. Die gegenseitige Aufklärung kann sie nicht geheilt haben, sie muß ihre Empfindlichs feit nur noch wunder machen: feine leidenschafts tiche Aengstlichkeit und ihre jungfrauliche Zuruckhals dung sind eine unversiegliche Quelle neuer Misvers Randnisse, und werden endlich auch die arglose Alls -wina anstecken muffen. Auch Henriette und Als wina muffen fruher oder spater zu Grunde gehen.

Far B. fonnte es nicht schwer fein, die Freunds schaft für Henrietten mit der Meigung für Allwinen gut vereinigen. Ein Weib zu lieben, gleich als ware sie ein Mann; von einem Frennde geliebt gu werden mit weiblicher Nachsicht und Anbetung: das mar es eben, was sein verzärteltes Herz bes gehrte, und wobei es in feinem Falle feiner besons dern Reinheit und Festigkeit der Gesinnung bes durfte. Diese fielen allein auf das Theil jener beis ben. Er achtete nicht auf die Möglichkeit, daß die Matur feinem Eigensinne entgegen arbeiten, und sich in irgend einer spatern Stunde hohere Unfpruche, andere Wunsche in den Bufen feiner beiden Geliebe. ten regen konnten. Er gab es ju, daß henriette einen Theil ihres Gelbsts vernichtete, um sein Ibeat gang zu erfüllen. Denn mas, foll nun henriette eis gentlich fein? Bas tonnen wir anders annehmen. als daß sie eigentlich dazu organisirt war., unter der. gefälligen Gestalt eines Weibes geschlechtslos ju fein; und wen mag sie dann noch interespren? — Ober daß fie Eines entbehmt, um das Andere ju genießen. Es sei, daß dieser Zustand nicht Spannung mart aber wird er barum dauernd sein? Ein Ifugenblick kenn sie die Entbehrung schmerzlich empfinden last Ich rede hier nicht von einer schnellen Eine wirkung der Leidenschaft oder der Sinne.

wenn Benriette wirklich Bes ift, fo fann fie bet Gehnsucht, ein eignes Kind an bie Bruft ju bruft ten, um fo weniger entgehn, ba fie taglich Beuge von mutterlicher Gluchfeligfeit fein muß; fie tann am ersten von ihr überrascht werden, bei dem Anblick eines Kindes auf Allwinens Schoof: hier muß das Witgefühl ahnen, baf es an eignes Gefühl nicht reicht.. Wird ihr forthin nicht die bisherige Wonne ihres Lebens unfruchthar dunken? — Wenn wir so manche Buge, die in henrietten auf bas Dabchen deuten, ihre Betroffenheit über 28's. Lachen, ihr Berfcweigen, ihre Schüchternheit, ihre sie so gang übermaltigende Angst jusammenrechnen, so erscheine fie in der That als ein Opfer W's. - Und Alls wina? Es ist vorauszusehn, daß sie sich ausbilden, ihr Goift fich ftarten, und Bestimmtheit gewinnen Ihr: findliches: Hinaufschauen ju henrietten mirb. muß sich mit den Jahren in Gleichheit verlieren Pisher hatte sie von der Hand ihrer Freunds alles genommen, wie sie es ihr gaben; sie hätte sich wot durch thre Unschuld sethst. zur Unnatur verleiten lass fent :: aber eben ihr unbefangner Ginn wird balb abs nen, daß Woldemar ihr, wie es zuleht wirklich ges schieht, etwas verbergen muß; und ihr reiferes Ges fühl, das nothwendig mit erhähtem Bewußtsein vers knupft ist, bagegen austehnen. Abenn damt and eigentliche Gifersucht fern pour throbleibt, muß sicht Mistrauen und Unruhe ihrer bemichtigen?

Brathclich, muffen sieh viele Bidersprüche aus einem Bephältnisse ergeben, welches in seiner ersten Anlage durchaus ein Widerspeuch ift, den alle Runft des Verfassers nicht heben, ja nicht eimmalzverstelle ten konnte. Henriettens Freundschaft foll keine Liebe sein, und ist doch offenbar, nichts anderst Das schüchterne, : bescheidne Maden, "welches zu "seinem eigensten Dasein hisher nicht hatte gelow agen fonnen, und es nun im fortgesetzen, vertraus "Uchen Umgange mit einem erfahrnen, in fich schon "bestimmten Freunde erwicht, der ihren hesten Ideen "und Empfindungen —; den einfamen, verfchlossenen ,- Freiheit, Bestätigung, unüberwindliche Gewiffs "haitsverschaffte" (I. S. 67.) - hat eine starke Una lage sur The, ist aber sur Freundschaft, welche sich vicht auf gegenseitige Abhängigkeit gründen barf. und von jeder Bestchung auf Bedürfnisse so rein: als möglich erhalten werden muß, nicht felbststäne dig genug. The ganges Wesen wird durch ein Wies hurfnis angezogen, und an den Mann gefoffeltz der ihr haltung, Richtung und Einheit geben, und mieder von ihr nehmen soll. Ihre Geele sucht ihm: zu umfassen, wird sich auf ihn beschräuten, und kenn: nur in der innigsten Vereinigung wir ihm vollstäue:

sige Befriedigung finden. Jenes Streben ist eis gentliche, weibsiche Liebe, und diese innigste Vereiskigung durch alle himmlischen und irdischen Bande, wo zwei durch gegenseltige Bedürsnisse und Abhäns digkeit ein Ganzes werden und bleiben, (II. 38.) nichts anders als Che. Ein Weib, welches einen Wann "über alles liebt;" — "aus ihm ihr bestes Das sein — alles Dasein nimmt;" — "ohne ihn nicht lebent möchte — und — nicht leben könnte;" (IIr Th. S. 186.) ist in ihrem Herzen seine Gattin.

Um Woldemar's Freundin fein zu konnen, ift Benriette zu fehr - Weib und Dadchen. könnte es wohl eine Freundschaft zwischen einem Manne und einer Frau geben, die durch ihre Leis denschaftlichkeit ber eigentlichen Liebe abnlich schies ne, und doch wefentlich von ihr verschieden ware. Rur mußte der Mann, um einer folchen Freunds schaft fähig zu sein, fein sinnlicher, eitler, burch und durch gebrechlicher Wolbemar, sondern Herr seiner felbst fein. Die Frau Inufte fich nicht nur über den Horizont der Weiber, die nur in ihrem Geliebe ten und in ihren Rindern leben, erheben tonnen, und fähig sein, Ibeen thatig zu lieben, nicht blos masig darüber zu rafonniren; denn Freundschaft ist ja eben eine gemeinschaftliche Liebe, Wechselbes. geistrung; fondern auch reif und sicher über die Bes

dursnisse und Beforgnisse, des Madchens erhaben sein. — Henriette ist so sehr Jungfrau, daß die bloße Magie ihres Umgangs sogar die beiden munstern, jungen Weiber wieder in Jungfrauen verwans deln kann (Th. I. S. 9.); so wie ein rechter Prophet alles, was er berührt, in Offenbarungen und Seher zunbildet (Ergieß. S. 5. 6.). Henriette verschweigt Woldemar'n das Versprechen, das sie sich hat absnöttigen lassen. Sehr jungfräulich mag das sein zaher es ist ganz und gar nicht freundschaftlich, und man muß Woldemar'n Recht geben, daß er sich das durch vonsihr "getrennt fühlt."

Mit "Bruder Heinrich" hatte selbst ber miss trauische Woldenar zu solchen Misverständnissen nicht kommen können. Sie sind selbst für den Zus schauer so qualend, daß er sich wol jedes Mittel gefallen ließe, welches ihnen auf einmal ein Ende machen könnte, ware es auch nur jenes populäre, welches schon die Homerische Circe dem Odysseus porschiägt:

"Auf dann, steeke das Schwerdt in die Scheibe dir z laß dann zugleich uns

Unfer Lager besteigen, damit wir, beide vereinigt Durch das Lager der Liebe, Wertrann zu eins ander gewinnen.

Ohne Gewalt würden sie freilich wol alle beibe nicht dahin zu bringen fein, da sie jeden, der ihnen nur von fern ansinnt, ju thun, was ihnen Blut schande und Gunde wider die Matur scheint, schnode anlassen und so innig bemitleiden. "Det Nebel" (Th. II. S. 75.) ware dann wohl zerstreut, aber jugleich auch ber ganze Roman eher geendigt, als er noch angefangen hatte. Auf B's. und H's. negenseitiger Unhetratbarkeit (bei einer fo außer ordentlichen Sache darf man sich auch wol ein außer ordentliches Wort erlauben) beruht bas Gange: mit ihr steht und fallt die Einzigkeit ihres Einverstände nisses und Misverständnisses. Da der Dichter sie nicht motiviren konnte, war er genothigt, sie zu pound durch schneidende Machtsprüche bie Auliren, Fragen, welche er nicht zu beantworten vermochte, Ein leidiger Mothbehelf! Denn er abzuweisen. mag auch einen noch so hohen Trumpf darauf fext gen, so wird ihm doch niemand aufs Wort glaut "daß die Freuden der Gattin und Muttet sich im Mitgefühl hoher schwingen, als im eignen" (Th. I. S. 9. 10.). — Schade tfts, daß H's. Lie benswürdigkeit unter ihrer Einzigkeit fehr leiden mußte! Es fallt dadurch ein Schein von gemeiner Pruberie auf ste. ` Abrausgefet, daß Benriette Woldemar'n wirklich liebt: so ist die Art, mit der

sie ihm entsagt, und ihr Entschluß, "den Tanten zum Erempel zu leben," (Th. I. S. 279.) sehr lies benswürdig und auch sehr weiblich: denn daß ein Mädchen von zarter Seele, bei der geringsten Vers anlassung, eben aus Liebe dem Besit ihres Geliebs ten entsagt, ist gar nicht unnatürlich.

Woldemar hat fehr Recht, wenn er fagt: "Kir wurden Freunde, wie Personen von einerlei Ges schlecht es nie werden konnen" (Th. II. S. 49.); wenn er aber hinzusett: "und Personen von vers schiedenem es vielleicht nie waren; " so ist das nur eine leere Anmahung, wozu ihn allein die Wath, einzig zu fein, verführen tonnte. Die Tens denz, ihr Wefen, ihre Thaten und ihre Verhalts nisse für sich und unter einander außerordentlich, feltsam, sonderbar und unbegreiflich zu finden, ift eine harakteristische Familienahnlichkeit der Jakobi: fchen Menschen. Reiner ift aber von diefem Bange so gang besessen, wie Boldemar. Er fann auch nicht einmal einen umgeworfenen Koth mit seiner Freundin aus dem Quark heben, ohne fich in Am betung ihrer (und also auch feinet) Einzigkeit 14 ergießen. — Wahrlich, es vergeht nicht leicht ein Tag, an bem nicht solche Freundschaften unter Pen sonen von verschiedenem Geschlecht zu ganzen huns derten angefangen, vollendet, oder auch durch frems

de und eigne Schuld gestort werden: denn nichts ist gemeiner, als eben diese Mischung von Kraft und Schwäche, von reiner Liebe und reiner Selbsts sucht. Auch jene Freiheit mordende, grenzenlose Sins gebung, welche Satobi so oft, bald unmittelbar balb mittelbar, als die schönste weibliche Tugend anpreis wiewohl eben sie die Wurzel der Tugend selbst vernichtet, ist gar nichts feltnes; die gewöhnliche Eigenschaft aller Frauen, die gutgeartet sind, ohne sich zur Gelbstständigkeit erheben zu konnen. Das, ist es, was W. von seinem Freunde wie von seiner Gattin verlangt; und sein angeblich unerhörtes Ideal von Freundschaft wird nur zu oft in gemeis nen Chen realisirt; innigste Vereinigung auf Kos Aten der Gelbstständigkeit: man konnte es eine übertriebene Che nennen.

Michts ist ungeschickter "Vertrauen auf die Macht der Liebe" einzusidsen, als Woldemar's Beispiel: denn in einem solchen Herzen muß die Liebe, ihr Gegenstand sei welcher er wolle, ihre edle einfache Natur verwandeln, und ein fressender Scharden werden. Die erste der beiden Sentenzen, mit denen das Werk schließt, kann also durchaus das nicht sein, wosür sie doch so deutlich gegeben wird, Resultat des Ganzen. Aber auch die zweite: "Wer sich auf sein Herz verläßt, ist ein Thot;"

bung so mancher asopischen und unasopischen Fastel: obgleich so vieles unmittelbar, das übrige werdigstens mittelbar sich auf sie zu beziehen, und um ihrentwillen da zu sein scheint. Sollte sie auch nur ketorisch bewiesen werden, so mußte W. Kraft haben, und blos aus Selbstgenügsamteit fallen. Der Fall eines Menschen, dem man die Gebrechs lichkeit so bald ansieht, befremdet und betrübt uns wicht sonderlich. "Woldemar kann," auch uns Les fern, "das nicht ersparen, daß wir ihn verachten müssen," und seine Strafe gerecht sinden, ohne dars um besser von der Knechtschaft zu denken.

Es wird zwar mit unter viel übels von W.
gesagt: aber ohne daß es dem Künstler damit ein rechter Ernst gewesen sein kann; denn er hat und Richtung und Theilnahme sür ihn geben wollen, und beides ist er nicht werth. Dorenburg nennt W.'n einen geistigen Wollüstling. So ist es auch mit ihm, aber in einem höhern Grade, als Jakobies gewollt haben kann: denn jene seine Wollustmacht ihn zum groben Egoisten. So genießt er Allwinen, die Lais seiner Seele, liebt sie nicht: es ist wirklich empörend, wie er sich noch freuen darf, daß er sie nur besiße, ohne von ihr besessen zu werden. (Th. II. S. 73.) So braucht er Hens

rietten, "baß sie ihm seinen alten Traum von Freundschaft deute" (Th. II. S. 38.), jur "Bestä: tigung, daß seine Beisheit kein Gedicht fei" (Th. II. S. 182.); liebt sie nicht. So steht er da, him gegeben der Befriedigung, die beide ihm gewähren, und läßt sich anwehen von erquickenden, balfamis schen Luften im geistigen, wie im physischen Sinn. Diese Beschaffenheit 28.'s verbreitet ihren widrigen Einfluß auf das Schönste im Buch. Das zartefte felbst wird undelicat, weil es uns seine selbstische Befriedigung malt: so die schöne Schildrung von Allwinens Liebe und Hingebung; so die Art, beide Freundinnen sich bemuhn, dem Beichling das Leben zu versüßen, und ihm jeden Anstoß aus dem Bege zu raumen. Wir konnen nicht umhin, gur glauben, daß es demjenigen an mahrer Rraft fehlt, der andre so viel für fich thun läßt, der eines fols then Zauberkreises bedarf, um darinn zu existiren. — Seine Lieben, die fo viel Moth mit ihm haben, tragen indessen auch in etwas die Schuld. um bestehen sie so hartnäckig darauf, ihn zu vers gottern, da sie doch wissen, daß eitel Hochmuth und Luste in ihm sind? Es ist ein großes Uebel, wenn ein Mensch zum Schooßkinde der ihn zunächst uine gebenden geworden ist; oft hat er es nur seinen Anarten zu danken, und es vermehrt diese bann.

Eigentlich nimmt der Verfasser felbst Antheil an diesem Vergarteln: Woldemar ist auch sein Liebe ling, und der gemeinschaftliche Mittelpunkt, um den sich alles breht, mehr als der Zusammenhang des Gangen erfordern, oder auch nur erlauben burfte. Alle übrigen scheinen nur um seinetwillen da ju fein; wenn sie nicht für ihn handeln oder leiden, fo rathschlagen sie über sein Seelenheil. Wie mußte Die Renntnis davon, die man dem, den sie betrifft, nie gang entziehn fann, einen gefunden Menschen storen, ihm so lästig fallen? Woldemar'n wurde fie nur in feiner Eitelfeit bestätigen, und noch ties fer in Speculationen über sich felbst verwickeln, zu denen er schon fo geneigt ift. Dieses Grubeln if das beste Mittel, einen ohnehin franken Beift gang ju schwächen und zu verderben, wie beständiges Dei diziniren den Korper entnervt. Rein Bunder, wenn der Patient zulett fo gefährlich wird, daß die bee rathschlagende Familie sich stillschweigends permas nent erklaren muß, wie ein Senat, wenn das Bar zerland in Gefahr ift. Das pedantische dieser Scor ne wurde recht anschaulich werden, wenn man eine Zeichnung dazu machen wollte: man nahme die Fis guren und fette fie um einen Tisch, wie im Orbis pictus, über den ein Auge im Dreieek schwebt.

Pielleicht erläuterte biefes sugar manche Dunkets beiten.

Ein entscheibender Beweis für W.'s Schwäche ist die Leere des Mannes, die in feinen Briefen, dem schwächsten Theile des Werks, vorzüglich sichts bar wird. Was sich vom Genuß ber schönen Ras tur "einsalzen und in Rauch aufhängen läßt, ist fo schwach und so schwindelnd!" Woldemar aber, der nur da rastlos thatig erscheint, wo man nicht ben geringsten Widerstand findet, in den Raumen, der Einbildungstraft, macht sich ein angelegentlis thes Geschäft daraus, seine Gefühle aufs forgfals tigste ju registriren. Er geht in feinen haufigen Maturbeschreibungen gleichsam auf die Jagd nach himmlischen Empfindungen aus. Gein armes Berg tann nur im Jrrthum genießen. Dauhfam muß er erst bas Todte um sich her beleben, um durch eine kunstliche Täuschung seine Empfindungen hervorzus locken, die boch nur trube und tropfenweise rinnen. Er ist genothigt, die Einzelheiten der schönen Ras tur so aufzuzählen, daß die Darstellung eines Las ges, eines Auftritts oft mehr die Geschichte des Wetters, als des Herzens ist: überall tritt ihm nur ein leerer Begriff des Unendlichen entgegen', dessen eins gebildeter Genuß fo undarstellbar ift, als es selbst. Durch das lange Ausspinnen einer einformigen

Betzückung mußte anch ein geniakischer Schriftsteller in gemeine Empsindelei versinken: benn nur diese kann "Pappeln das süße Schrecken der angenehmsten Empsindung burchsahren," und den "Unermeslichen zu sich ins Gräs lagern" lassen (Th. II. S. 19. 20.): Welche innre Fülle offenbart sich dagegen in Werzthers Verkehr mit der Natur; er mag sie nun mit der warmen Liebe eines jungen Künstlers umfassen, oder das Drängen seiner Vrust an ihrem Busen aushauchen, oder für seine Leidenschaften gefährliche Nahrung aus ihr saugen!

Ein so versehlter Held, wie W., thut sehr wohl, sich lieber unter das Joch irgend eines Gehorsams zu beugen, als sich kraft seines sittlichen Genies zum allgemeinen Gesetzgeber für die Kunst des Gusten zu constituiren. Daraus ergiebt sich denn die Russanwendung: "Wer sich auf ein Mensinniges, verzärteltes Herz verläßt, ist ein Thor."

Das Poetische ist im Woldemar offenbar nur Mittel: denn wenn ein Werk nicht selten die höchsten Erwartungen des Schönheitsgesühlts und des Kunstsinnes bestiedigt, öster aber und grade in der Zusammensehung des Ganzen die ersten Ges sehe des Geschmacks beleidigt, so darf man vorauss sehen, daß Schönheit und Kunst hier nicht vernachs lässigt, sondern einem höhern Zwecke mit Bedacht

aufgeopfert sei; auch nennt Jakobi- die Absicht des Werks eine philosophische. Betrachten wir nun den Woldemar nach dieser Andentung als ein philosop phisches Kunstwerk: so ist die Haßtichkeit des Haupte charafters, die folternde Peinlichkeit der Situatios nen, und die Dissonanz am Schluß tein Tadel; selbst die Unwahrscheinlichkeit der hauptbegebenheit ist verzeihlich, wenn dies nur auf die Evidenz des endlichen Refultats teinen Einfluß hat; denn der Maturfundiger braucht keinen Etel zu schonen, und der Wißbegierige muß auch den Anblick secirter Cadaver ertragen konnen: aber wir erwarten dann auch eine vollständige philosophische Einheit, welche nur aus der durchgangigen Beziehung auf ein befriedigendes philosophisches Resultat entsprins gen fann. Danach sucht man im Woldemar vers gebens; und da die Art durch die Einheit und den letten Zweck bestimmt wird, so ist er streng genome men, fein philosophisches Kunstwerk: denn jene tris viale Bemerkung kann doch upmöglich für ein phis tosophisches Resultat gelten. Wie könnte sie übers haupt das Ziel einer solchen Laufbahn sein? einen solchen Aufwand von Tiefsinn, Scharffinn, Geist, Beobachtung und Studium lohnen? Es ware, als wollte man eine Feder durch einen Krahn mühfam emporwinden. — Die große Ungleichheit

bestätigt die Vermuthung, daß auch die Philosophie bestätigt die Vermuthung, daß auch die Philosophie hier nur als Mittel gebraucht werde. Findet man in einem und demselben Werke neben Stellen, die des größten Denkers würdig wären, Misvers. ständnisse, Uebereilungen, Verworrenheiten, die man einem gemeinen nur gesunden Kopfe micht verziehn würde: so muß man voraussetzen, daß Wahre heit und Wissenschaft hier nicht letzter Iweck sei, sondern einer höhern Absicht mit Bedacht ausgerzopfert werde,

Aber welche Art von Einheit ist denn nun in dem sonderbaren Wert, welches sich unter keine Kategorie bringen läßt, in dem man indessen doch einen gewissen Zusammenhang so unleugbar fühlt?

Offenbar nur eine Einheit des Geistes und des Tons; eine individuelle Einheit, welche um so begreislicher wird, je mehr man mit dem Charafter und der Geschichte des Individuums, das sie hervorbrachte, befannt ist. Dass die vom Berfasser selbst sehr bestimmt aufgestellte angeblich phitosophische Absicht: "Menschheit, wie sie ist, erklärlich oder unerklärlich, aus gewissenhasteste vor Augen zu legen;" so objectiv klingt, darf uns vicht irre machen: denn wenn es auch nicht der erste Blick auf das Werk selbst lehrte, so würde es schon

aufgeopfert fei; auch nennt Jakobi- die Absicht bes Werks eine philosophische. Betrachten wir nun den Woldemar nach dieser Andentung als ein philosof. phisches Kunstwerk: so ist die Häßtichkeit des Haupu charafters, die folternde Peinlichkeit der Situaties nen, und die Dissonanz am Schluß kein Tadel; felbst die Unwahrscheinlichkeit der hauptbegebenheit ift verzeihlich, wenn dies nur auf die Evidenz des endlichen Refultats keinen Einfluß hat; denn ber Maturkundiger braucht keinen Ekel zu schonen, undder Wißbegierige muß auch den Anblick secirter Cadaver ertragen konnen: aber wir erwarten bann anch eine vollständige philosophische Einheit, welche nur aus der durchgangigen Beziehung auf ein befriedigendes philosophisches Resultat entspring Danach sucht man im Woldemar vers gen fann. gebens; und da die Art durch die Ginheit und den letten Zweck bestimmt wird,, so ist er streng genome men, fein philosophisches Kunstwerk: denn jene tris viale Bemerkung kann doch unmöglich für ein phie tosophisches Resultat gelten. Bie könnte sie aben haupt das Ziel einer solchen Laufbahn sein? einen solchen Aufwand von Tiefsinn, Scharfsinn, Geist, Beobachtung und Studium lohnen? Es ware: als wollte man eine Feder durch einen Krahm mühfam emporwinden. — Die große Ungleichhet

There were der me mer f denne nun in denn seiner were der man inder kinne Lauregener were ber der man man inderlin unch einem seiner der der andere kinne

BRY I SE TO THE TOTAL OF THE MAN THE STATE OF THE STATE O

nus der Erlänterung, und Entstehungsgeschichte jener Absicht in der Vortede zum Asswill erhellen: daß hier unter "Menschheit" nur die Ansicht eines Individuums von dersetben verstanden werder, und daß es also eigentlich heisen sollte: "Fried-rich, "Heint chrische ist, wie sie ist, erklärlich "ver unerklärlich; aufs gewissenhafteste vor Augen "zu legen."

Were also ben Geist des Woldemar verstehen will, so weit dies: möglich ift, muß Jakobi's samte liche Schriften, und in ihnen den individuellen Chasrakter, und die individuelle Geschichte seines Geis stes studtren. — Bielleicht findet man hier noch mehr, als man suchte; sichere Auskunft nämlich über eine Einheit der Vendenz im Wolbemar, auf die man zwar, so lange man ihn ifolift bes trachtet, einigermaßen rathen, aber auch nur rathen: kann. Es ist; als ob das Buch gegen bas Ende dem Leser verstohlen zuwinkte, und sich gleichsam zu ihm neigte, um ihm "das rechte — ins Ohr 34 fagen" (Allw. S. 100.); vber auch nur mit bes deutendem' Blick und leisem Fingerzeig auf einen geheimen einzig sichern Pfad nach "jener Freistäte der Weisheit, wo der Mensch dasselbe will, und nicht will," deute, wohin "keine offene Heerstraße" führen kann (Th. II. S. 175.).

3war pflegen Jakobi's Werke überhaupt, wenn fie den Uneingeweihten durch manderlei Irrwege endlich bis an die Schwelle des Allerheiligsten ger Mihrt haben, sich gern in ein rathselhaftes Schweis gen zu verlieren, oder einige in ein imposantes Duns tel gehüllte Worte hinzuwerfen; doch hat er einige: mal, vorzüglich in polemischen Ochriften, wenige ftens mit mehr Klarheit und Umständlichkeit die Achten Resultate seiner Philosophie enthüllt: gleich jenem alten Proteus scheint auch er nur ge zwungen Rede zu stehn, und zu weiffagen. So wiel er aber auch noch verschweigen mag, so hat er sich doch über die erste Veransassung seines Phis losophirens so offenherzig, und über die leßten Brunde seiner Philosophie so bestimmt geaußert, daß über das herrschende Prinzip derselben gar kein Zweifel übrig bleibt.

Die erste subjektive Bedingung alles ächten Philosophirens ist — Philosophie im alten Sox kratischen Sinne des Worts: Wissenschaftsliebe, uneigennühiges, reines Interesse an Erkenntnis und Wahrheit: man konnte es logischen Enthwisiasmus nennen; der wesentlichste Bestandtheil des philosophischen Genies. Nicht was sie meinen, unterscheidet den Philosophen, und den Sophisten: sondern wie sie's meinen. Jeder Denker, für den

nus der Erlänterung, und Entstehungsgeschichte jener Absicht in der Vortede zum Allwill erhellen: daß hier unter "Menschheit" nur die Ansicht eines Individuums von dersetben vorstanden werde; und daß: es also eigentlich heißen sollte: "Friedrich "Heinrtch Jakobiheit, wie sie ist, erklärlich "der unerklärlich, aufs gewissenhafteste vor Augen "zu legen."

Were also ben Geist des Wolbemar verstehen will, so weit dies: möglich ift, muß Jakobi's famte liche Schriften, und in ihnen den individuellen Chasrafter, " und die individuelle Geschichte seines Geis stes studiren. — Wielleicht findet man hier noch mehr, als man suchte; sichere Auskunft nämlich über eine Einheit ber Tenbeng im Woldemar,: auf die man zwar, so lange man ihn ifoliet bes trachtet, einigermaßen rathen, aber auch nur rathen: kann. Es ist; als ob das Buch gegen das Ende dem Leser verstohlen zuwinkte, und sich gleichsam zu ihm neigte, um ihm "das rechte — ins Ohr 34 sagen" (Allw. S. 100.); vder auch nur mit ber deutendem' Blick und leisem Fingerzeig auf einen geheimen einzig sichern Pfab nach "jener Freistäte der Weisheit, wo der Mensch dasselbe will, und nicht will," deute, wohin "keine offene Heerstraße" fahren kann (Th. II. S. 175.).

Zwar pflegen Jakobi's Werke überhaupt, wenn fe den Uneingeweihten durch mandjerlei Irrwege endlich bis an die Schwelle des Allerheiligsten ger Mihrt haben, sich gern in ein rathselhaftes Schweis gen zu verlieren, oder einige in ein imposantes Duns tel gehüllte Worte hinzuwerfen; doch hat er einiges imal, vorzüglich in polemtschen Schriften, wenig: Rens mit mehr Rlarheit und Umständlichkeit bie Aesten Resultate seiner Philosophie enthallt: gleich jenem alten Proteus scheint auch er nur ge awungen Rede zu stehn, und zu weissagen. So wiel er aber auch noch verschweigen mag, so hat er sich doch über die erste Veranlassung seines Phis losophirens so offenherzig, und über die letten Gründe seiner Philosophie so bestimmt geäußert, daß über das herrschende Prinzip derfelben gar kein Zweifel übrig bleibt.

Die erste subjektive Bedingung alles ächten Philosophirens ist — Philosophie im alten Soe kratischen Sinne des Worts: Wissensch aftsliebe, uneigennüßiges, reines Interesse an Erkenntnis und Wahrheit: man konnte es logisch en Enthwisias mus nennen; der wesentlichste Bestandtheil des philosophischen Genies. Nicht was sie meinen, unterscheidet den Philosophen, und den Sophissen: sondern wie sie's meinen. Jeder Denker, für den

Ohne Gewalt wurden sie freilich wol alle beibe nicht dahin zu bringen fein, da sie jeden, der ihnen nur von fern ansinnt, ju thun, was ihnen Blut: schande und Gunde wider die Matur scheint, schnode anlassen und so innig bemitleiden. Nebel" (Th. II. S. 75.) ware dann wohl zerstreut, aber jugleich auch der ganze Roman eher geendigt, als er noch angefangen hatte. Auf W's. und H's. gegenseitiger Unhetratbarkeit (bei einer so außers orbentlichen Sache barf man sich auch wol ein angers prdentliches Wort erlauben) beruht bas Ganze: mit ihr fteht und fällt die Einzigkeit ihres Einverftands miffes und Misverständnisses. Da der Dichter sie nicht motiviren konnte, war er genothigt, sie zu poe Kuliren, und durch schneidende Machtsprüche die Fragen, welche er nicht zu beantworten vermochte, Ein leidiger Nothbehelf! Denn er nbzuweisen. mag auch einen noch so hohen Trumpf darauf feze gen, so wird ihm doch niemand aufs Wort glaut "daß die Freuden der Gattin und Mutter sich im Mitgefühl hoher schwingen, als im eignen" (2h. I. S. 9. 1a.). — Schade ists, daß H's. Lies benswurdigkeit unter ihrer Einzigkeit sehr leiden mußte! Es fallt dadurch ein Schein von gemeiner Pruberie auf ste. ` Vorausgeset, daß Henriette Woldemar'n wirklich liebt: so ist die Art, mit der sie ihm entsagt, und ihr Entschluß, "den Tanten zum Erempel zu leben," (Th. I. S. 279.) sehr lies benswürdig und auch sehr weiblich: denn daß ein Mädchen von zarter Seele, bei der geringsten Versanlassung, eben aus Liebe dem Besit ihres Seliebs ten entsagt, ist gar nicht unnatürlich.

Woldemar hat fehr Recht, wenn er fagt: "Kir wurden Freunde, wie Personen von einerlei Ges schlecht es nie werden konnen" (Th. II. S. 49.); wenn er aber hinzusett: "und Personen von vers schiedenem es vielleicht nie waren;" so ist das nur eine leere Anmagung, wozu ihn allein die Wath, einzig zu fein, verführen tonnte. Die Tens denz, ihr Wefen, ihre Thaten und ihre Werhalts nisse für sich und unter einander außerordentlich, feltsam, sonderbar und unbegreiflich zu finden, ift eine harakteristische Familienahnlichkeit der Jakobis schen Menschen. Keiner ist aber von diesem Hange so gang befessen, wie Woldemar. Er tann auch nicht einmal einen umgeworfenen Koth mit feiner Freundin aus dem Quark heben, ohne fich in Ans betung ihrer (und also auch feiner) Einzigkeit gu ergießen. — Wahrlich, es vergeht nicht leicht ein Tag, an bem nicht folche Freundschaften unter Der sonen von verschiedenem Geschlecht zu ganzen Huns derten angefangen, vollender, ober auch durch frems

Berührt wurde, und fog es in fich mit langen Bas gen. Sobald sich Gedanken in ihm bilden komm ten, wurde jede Empfindung in ihm Gedanke, und jeber Gebanke wieber Empfindung. Mas ihn ans jog, dem folgte seine gange Seele; banin ver lor er jedesmal sich felbst" u. s. w. kam er feinem Gegenstande immer naher; so ents fernte, in gleichem Maße, fein Gegenstand sich tm: mer mehr von ihm." Durch eine zweckmäßige Verfekung, (3.45 -- 76. der neuen Ausg. u. 36:63. d. alt.) durch die Erklarung und Geschichte von How niche Saß gegen Woldemar, welcher fich beim Eos kabille zuerst entwickelt, (S. 41.) und auf Werans lassung eines kalekutischen Hahns (S.: 106.) die hochste Bluthe erreicht, und durch das Tischgesprach bei Dorenburg ift das Ganze ungleich deutlicher, runder und vollständiger geworden: hatte ber Runfts ler dazu nur nicht folcher Figuranten bedurft, wie ben niderlichen Alfam und den unbedeutenden Sidnen. Dieser Englander ist durchaus nichts, als ein Ochis ler des trestichen Thomas Reid und Ferguson's, durch dessen Versuch über die Geschichte der burger lichen Gesellschaft Woldemar zuerst zur "Feuertaus fe" gelangte, (S. 80.) "da-ihn bisher nicht nur die neuern Weisheitslehrer, sondern auch die großen Alten nur mit Wasser getauft hatten." Sehr merk

warbig hingegen ist der Charafter Horniche, der, wies wohl ihr entschiedener Gegenfüßler, doch nicht ohne Familienahnlichkeit mit der heiligen Gemeinde ist. Auch dieser alte Wechsler ist auf seine Weise des seise bes sessen: er schwärmt sur das Philisterthum, und seine knechtische Vergötterung des Vuchstabens möchte sich auch gern ausschwingen. — Daß Genriettens Thränen bei Vorlesung von Woldemars Vrief, (S. 27. d. alt: Ausg.) das mehrmalige Wechseln ihrer Farbe, und die endlich bleibende Blässe weggelassen sind, ist gut, aber nicht hinreichend. Denn wiewohl die großen Beiden ihren erhabenen Abscheu, sich

"Wie es im Menschengeschlecht der Manner und Weiber Gebrauch ist,"

du vereinigen, beständig im Munde sühren; so sind doch nicht wenig Züge stehen geblieben, welche dier sen Betheurungen widersprechen, und nur aus Serschlechtsliebe entspringen und auf She abzielen köns nen. — Vieler kleiner Aenderungen nicht zu er wähnen (I. S. 194, 208, 218, 254, 273, II. S, 13, 14, 74, 100, 136, 220, 221.), wird im 2ten Bande, außer einigen sür die Deutlichkeit vortheilhaften Busähen (S. 157, 160, 186.) auch der Plutarch in den Familienconvent, wo über das Herz des gefalls nen Woldemar eine medizinische Consultation gehalten wird, mit etwas mehr Pophereitung eingesührt.

巾

(S. 187—190.) Da Biederthat glücklicherweise wine Abschrift von Woldemars Auszug besitzt, so braiche die arme Henriette, die nur eben ohnmächtig wat, und während der ganzen Sitzung eine lange Rebe nach der andern aus dem Stegreise gehalten hach vas diese Buch nicht mehr so lange auf dem Schoofe zu haben.

Es gehört eine vertraute Bekanntschaft mit bem Buche dazu, um alle Widerspruche, um bie Wermischung des Wortreflichen mit dem Schlechten und Widtigen batinn ganz einzusehn, obgleich von beidem auch auf den ersten Blick so manches auß Nothwendig ist es, das eine vom andern ftrenge ju scheiden: benn mit bem blogen Streben hach bem Unendlichen ist die Sache doch gar nicht gethan. Ein Wert tann bei diefer hohen Tendent Bennech durch und durch unlauter und: perfehrt sein, und wer, was er als Unphilosophie und Unschick Sichkeit erkennt, zu beschönigen sucht, ift unwürdig, daß man auf sein Urtheil achte, ober weiß niche, was er will. Go gern man audy schonen undchte, darf man sich hier doch burchaus keine Halbheit eer lauben: denn es find eben nur die Würdigsten, wels che ein genialisches Wert wie Wolvemar verführen an den Rand des Abgrunds locken kann. -Opost über den Ungufammenhang bes Ganzen, and

das Ungeschief im Einzelnen tann niemand beleidte gen, der das Wert aus der Nahe betrachtet, und keft ins Auge gefaßt hat.

Man gerath in nicht geringe Berlegenheit, wenn man sich über ben eigentlichen Charafter, die Hochste Absicht und bas endliche Refultat des Gans gen stringe Rechenschaft geben will. Und doch kann man es nicht richtig wurdigen, ohne hierüber im Reinen zu fein. Betrachtet man es, nach einem Wink in der Vorrede über dan Unterschied beffelt ben vom Alkvill, als ein poetisch es Kunstwerk: fo sehlt es an einem befriedigenden Schluß, und' Weldemar's reuige "Zerknirschung läßt immer noch einen gang unerträglichen Nachgeschmack" Was kann emporender sein, als seine Gelbstverache tung, sein Schwindel vor den Tiefen seines Her: gens?: Die Erzählung endigt mit einer unaufges toften Diffonang. Wolbemar's Innres und Aeiftres ift unheilbar zerrüttet. Nach einer foichen Reue tann er sich wohl zum Gehorsam eines guten Knechts, aber nie zur Burde eines freien Mannes erheben. Sein Berhattnis mit Henrietten ift eigentlich ger: riffen. Sie ist nicht seine Freundin mehr: er hat eines andern Bertrauten über sie nothig, als sie felbst, und wirft sich an Biedershafs Busen 299.). Die Freundschaft, mit ber M.'s Gemuthe

rühe steht und fällt, muß vollends brechen ober verhallen. Nicht zu erwähnen, wie peinlich, häßlich, und also unpoetisch fast alle bargestellten Situatio nen, Charaftere und Leidenschaften sind: so ware Das Unnatürliche ber Hauptbegebenheit, welches wir jeden Augenblick empfinden, in einem Gedicht eine Woldemar's und henriets unersetliche Storung. tens Misverständnis konnte gar nicht statt finden, wenn nur so viel Zutrauen, so viel Delicatesse in ihnen ware, als zu dem Bestehen auch des gemeins iften blos gesellschaftlichen Berhaltniffes erforderlich ist. Sie reden zwar unaufhörkich von hohen Idea: Ien der Freundschaft, und erörtern das formlich, worüber sich wahrhaft delicate Menschen stillschweis gend verstanden haben würden — die eigentliche Ras tur ihres Verhaltnisses: wo hingegen die schnellste Offenheit nothwendig war, bei scheinbaren -wahren Beleidigungen bruten sie einfam, und schmots den mistrauisch. Die gegenseitige Auftlarung fann sie nicht geheilt haben, sie muß ihre Empfindlichs teit nur noch wunder machen: feine leidenschafts liche Aengstlichkeit und ihre jungfräuliche Zurückhals dung sind eine unversiegliche Quelle neuer Misvers ständnisse, und werden endlich auch die arglose Alls wina anstecken muffen. Huch henriette und Alle wina muffen fruher oder später zu Grunde gehen.

Belt B. konnte es nicht schwer sein, die Freunds schaft für Henrietten mit ber Neigung für Allwinen Ru vereinigen. Ein Weib zu lieben, gleich als ware sie ein Mann; von einem Frennde geliebt zu werden mit weiblicher Nachsicht und Anbetung: das war es eben, was fein verzärteltes Herz bes gehrte, und wobei es in feinem Salle feiner befons dern Reinheit und Festigkeit der Gesinnung, bes durfte. Diese fielen allein auf das Theil jener beis ben. Er achtete nicht auf die Möglichkeit, daß die Matur feinem Eigensinne entgegen arbeiten, und sich in irgend einer spatern Stunde hohere Unfpruche, andere Bunsche in den Busen seiner beiden Geliebs. ten regen konnten. Er gab es ju, daß henriette einen Theil ihres Selbsts vernichtete, um sein Ideal gang zu erfüllen. Denn mas, foll nun henriette eis gentlich fein? Bas konnen wir anders annehmen, als daß sie eigentlich dazu organisirt war., unter der gefälligen Gestalt eines Weibes geschlechtslos zu fein; und wen mag sie dann noch interessiren? — Ober daß fie Eines entbehmt, um das Andere ju genießen. Es sei, daß dieser Zustand nicht Spannung warr aber wird er darum dauernd sein? Ein Augenblick kann sie die Entbehrung schmerzlich empfinden lass fen. Ich rede hier nicht von einer schnellen Eine wirkung der Leidenschaft oder der Sinne. Aber

wenn Benriette wirklich Wet ift, fo fann fie bet Sehnsucht, ein eignes Kind an bie Brust ju bruft ten', um so weniger entgehn, ba fie tagtich Beuge won mutterlicher Gluckfeligfeit fein muß; fie fann am ersten von ihr überrascht werden, bei dem Anblick eines Kindes auf Allwinens Schoof: hier muß das Mitgefühl ahnen, daß es an eignes Gefühl nicht reicht... Wird ihr forthin nicht die bisherige Wonne thres Lebens unfruchthar dunken? — Wenn wir fo manche Zuge, die in henrietten auf bas Dabchen deuten, ihre Betroffenheit über 28's. Lachen, ihr Berfcweigen, ihre Ochuchternheit, ihre fie fo gang übermaltigende Angst jusammenrechnen, fo erfcheint fie in der That als ein Opfer W's. - Und Alls wina? Es ist vorauspuschn, daß sie sich ausbilden, ibr Boift fich ftarten, und Bestimmtheit gewinnen wird. Ihr: findliches hinaufschauen ju henrietten muß sich mit den Jahren in Gloichseit verlieren Bisher hatte sie von der Hand ihrer Freunde alles genommen, wie sie es ihr gaben; sie hatte fich wos durch ihre Unschuld sethst. zur Unnatur verleiten lass fen maber eben ihr unbefangner Sinn wird balb ahe nen, daß Woldemar ihr, wie es zuleht wirklich gen schieht, etwas verbergen muß, und ihr reiferes Ges fühl, das nothwendig mit erhähtem Bewuftsein vers knupft ift, dagegett aufiehnen. .. Wenn damt and eigentliche Eifersucht fern von ihr bleibt, muß Ack nicht Mistrauen und Unruhe ihrer bennichtigen? ... 20

Mathelich, muffen sich viele Afdersprüche aus einem Bephältniffe ergeben, wolches in seiner ersten Anlage durchaus ein Biderspruch ift, den alle Rung des Verfassers nicht heben, ja nicht eimmalzversicht ten konnte. Seuriettens Freundschaft foll keine Piebe sein, und ist doch offenbar nichts audersz Das- fchuchterne, bescheidne Matchen, "welches zu "seinem eigensten Dasein bisher nicht hatte gelow agen fonnen, und es nun im fortgesetzen, vertraus "kichen Umgange mit einem erfahrnen, in fich schon "bestimmten Freunde erwicht, der ihren besten Inent "und Empfindungen — den einfamen, verschloffenen ...... Freiheit, Bestätigung, unüberwindliche Gewiss "haitsverschaffte" (I. S. 67.) - hat eine starke Uns laga sur The, ist aber sur Freundschaft, welche sich nicht auf gegenseitige Abhängigkeit grunden barf. und von jeder Bestchung auf Bedürfniffe forreim als möglich erhalten werden muß, nicht felbstftans dig genug. Ihr ganzes Wesen wird durch ein Bies hurfnis angezogen, und an den Mann gefoffelt, der ihr Haltung, Richtung und Einheit geben, und wieder von ihr ushmen soll. Ihre Geele sucht ihm: zu umfassen, wird sich auf ihn beschränken, und kenn: nur in der innigsten Bereinigung wie ihm vollstäne:

sige Befriedigung sinden. Jenes Streben ist eis gentliche, weibliche Liebe, und diese innigste Vereis Kigung durch alle himmlischen und irdischen Bande, wo zwei durch gegenseitige Bedürsnisse und Abhans digkeit ein Ganzes werden und bleiben, (II. 38.) kichts anders als Che. Ein Weib, welches einen Wann "über alles liebt;" — "aus ihm ihr bestes Das sein — alles Dasein nimmt;" — "ohne ihn nicht lebent möchte — und — nicht leben könnte;" (IIr Th. S.

Um Woldemar's Freundin sein zu können, ist Benriette zu fehr - Weib und Madchen. Awar. könnte es wohl eine Freundschaft zwischen einent Manne und einer Frau geben, die durch ihre Leis denschaftlichkeit ber eigentlichen Liebe abnlich schies ne, und doch wefentlich von ihr verschieden ware. Mur mußte der Mann, um einer folden Freunds schaft fähig zu sein, kein sinnlicher, eitler, burch und durch gebrechlicher Wolbemar, sondern herr feiner Die Frau Inuste sich nicht nur über felbst sein. ben Horizont der Weiber, die nur in ihrem Gelieb: ten und in ihren Kindern leben, erheben konnen, und fahig sein, Ideen thatig zu lieben, nicht blos mubig datüber zu rasonniren; denn Freundschaft ift ja eben eine gemeinschaftliche Liebe, Wechselbes. geistrung; fondern auch reif und sicher über die Bes

dürsnisse und Beforgnisse, des Madchens erhaben sein. — Henriette ist so sehr Jungfrau, daß die bloße Magie ihres Umgangs sogar die beiden muns torn, jungen Beiber wieder in Jungfrauen verwans deln kann (Th. I. S. 9.); so wie ein rechter Prophet alles, was er berührt, in Offenbarungen und Seher umbildet (Ergieß. S. 5. 6.). Henriette verschweigt Woldemar'n das Versprechen, das sie sich hat abendtrigen lassen. Sehr jungfräulich mag das sein; aber es ist ganz und gar nicht freundschaftlich, und man muß Woldemar'n Recht geben, daß er sich das durch von ihr "getrennt fühlt."

Mit "Bruder Heinrich" hatte selbst ber miss trauische Woldenar zu solchen Misverständnissen nicht kommen können. Sie sind selbst für den Zue schauer so qualend, daß er sich wol jedes Mittel gefallen ließe, welches ihnen auf einmal ein Ende machen könnte, ware es auch nur jenes populäre, welches schon die Homerische Circe dem Odysseus vorschägt:

"Auf dann, steeke das Schwerdt in die Scheike dir z laß dann zugleich uns

Unser Lager besteigen, damit wir, beide vereinigt Durch das Lager der Liebe, Vertraun zu eins ander gewinnen."

Ohne Gewalt würden sie freilich wol alle beibe nicht dahin zu bringen fein, da fie jeden, der ihnen nur von fern ansinnt, ju thun, was ihnen Blutschande und Gunde wider die Matur scheint, schnode anlassen und so innig bemitleiden. Nebel" (Th. II. S. 75.) ware dann wohl zerstreut, aber zugleich auch der ganze Roman eher geendigt, als er noch angefangen hatte. Auf B's. und H's. negenseitiger Unhetratbarkeit (bei einer fo außers orbentlichen Sache darf man sich auch wol ein angers ordentliches Wort erlauben) beruht das Gange: mit ihr steht und fallt die Einzigkeit ihres Einverftande nisses und Misverständnisses. Da der Dichter sie nicht motiviren konnte, war er genothigt, sie zu poe Auliren, und durch schneibende Machtsprüche Die Fragen, welche er nicht zu beantworten vermochte, Ein leidiger Mothbehelf! Denn er abzuweisen. mag auch einen noch so hohen Trumpf barauf fex gen, fo wird ihm doch niemand aufs Wort glaut ben: "daß die Freuden der Gattin und Mutter sich im Mitgefühl höher schwingen, als im eignen" (26. I. S. 9. 10.). — Schade ifts, daß H's. Lies benswürdigkeit unter ihrer Einzigkeit sehr leiden mußte! Es fällt badurch ein Schein von gemeiner Prüderie auf ste. ` Vorausgesett, daß Henriette Woldemar'n wirklich liebt: so ist die Art, mit der sie ihm entsagt, und ihr Entschluß, "den Tanten zum Exempel zu leben," (Th. I. S 279.) sehr lie: benswürdig und auch sehr weiblich: denn daß ein Mädchen von zarter Seele, bei der geringsten Versanlassung, eben aus Liebe dem Besit ihres Gelieb: ten entsagt, ist gar nicht unnachrlich.

Woldemar hat sehr Recht, wenn er sagt: "Kir wurden Freunde, wie Personen von einerlei Ges schlecht es nie werden konnen" (Th. II. S. 49.); wenn er aber hinzusett: "und Personen von vers schiedenem es vielleicht nie waren;" fo ist das nur eine leere Anmahung, wozu ihn allein die Buth, einzig zu fein, verführen konnte. Die Tens denz, ihr Wefen, ihre Thaten und ihre Berhalts nisse für sich und unter einander außerordentlich, feltsam, sonderbar und unbegreiflich zu finden, ift eine charakteristische Familienahnlichkeit der Jakobis schen Menschen. Reiner ist aber von diesem Sange so gang befessen, wie Woldemar. Er fann auch nicht einmal einen umgeworfenen Koth mit seiner Freundin aus dem Quark heben, ohne fich in Am betung ihrer (und also auch feiner) Einzigkeit zu ergießen. — Wahrlich, es vergeht nicht leicht ein Tag, an dem nicht solche Freundschaften unter Pen sonen von verschiedenem Geschlecht zu ganzen huns derten angefangen, vollender, oder auch durch frems

be und eigne Schuld gefiert werben: benn nichts ift gemeiner, als eben diese Dischung von Kraft und Schwache, von reiner Liebe und reiner Selbfts fucht. Auch jene Freiheit mordende, grenzenlose Sins gebung, welche Sakobi fo oft, bald unmittelbar balb mittelbar, als die schönste weibliche Tugend anpreis fet, wiewohl eben fie die Burgel der Tugend felbst vernichtet, ist gar nichts seltnes; die gewöhnliche Eigenschaft aller Frauen, die gutgeartet sind, ohne fich jur Selbstständigkeit erheben zu konnen. ist es, was 28. von seinem Freunde wie von seiner Gattin verlangt; und sein angeblich unerhörtes Ideal von Freundschaft wird nur zu oft in gemeis nen Chen realisirt; innigste Vereinigung auf Ko: ften der Gelbstftandigkeit: man konnte es eine übertriebene Ehe nennen.

Macht der Liebe" einzuslößen, als Woldemar's Beispiel: denn in einem solchen Herzen muß die Liebe, ihr Gegenstand sei welcher er wolle, ihre edle einfache Natur verwandeln, und ein fressender Schasten werden. Die erste der beiden Sentenzen, mit denen das Werk schließt, kann also durchaus das nicht sein, wosür sie doch so deutlich gegeben wird, Resultat des Ganzen. Aber auch die zweite: "Wer sich auf sein Herz verläßt, ist ein Thot;"

tst keine richtigere Folgerung, als die Nuhanwens dung so mancher assopischen und unasopischen Faschel: obgleich so vieles unmittelbar, das übrige westigkens mittelbar sich auf sie zu beziehen, und um ihrentwillen da zu sein scheint. Sollte sie auch nur rhetorisch bewiesen werden, so mußte B. Kraft haben, und blos aus Selbstgenügsamkeit fallen. Der Fall eines Menschen, dem man die Gebrechs lichkeit so bald ansieht, befremdet und betrübt uns micht fonderlich. "Woldemar kann," auch uns Les fern, "das nicht ersparen, daß wir ihn verachten müssen," und seine Strafe gerecht sinden, ohne dars um besser von der Knechtschaft zu denken.

Gesagt: aber ohne daß es dem Künstler damit ein rechter Ernst gewesen sein kann; denn er hat uns Achtung und Theilnahme sür ihn geben wollen, und beides ist er nicht werth. Dorenburg nennt W.'n einen geistigen Wollüstling. So ist es auch mit ihm, aber in einem höhern Grade, als Jakobises gewollt haben kann: denn jene seine Wollustmacht ihn zum groben Egoisten. So genießt er Allwinen, die Lais seiner Secle, liebt sie nicht: es ist wirklich empörend, wie er sich noch freuen darf, daß er sie nur besiße, ohne von ihr besessen zu werden. (Th. II. S. 73.) So braucht er Hens

rietten, "baß sie ihm feinen alten Traum von Freundschaft deute" (Th. II. S. 38.), zur "Bestä: tigung, daß seine Weisheit kein Gedicht sei" (Th. II. S. 182.); liebt sie nicht. So steht er da, him gegeben der Befriedigung, die beide ihm gewähren, und läßt sich anwehen von erquickenden, balfamis schen Luften im geistigen, wie im physischen Sinn. Diese Beschaffenheit 28.'s verbreitet ihren widrigen Einfluß auf das Schönste im Buch. Das zartefte selbst wird undelicat, weil es uns seine selbstische Befriedigung malt: fo die schöne Schildrung von Allwinens Liebe und Hingebung; so die Art, beide Freundinnen sich bemuhn, dem Weichling das Leben zu versüßen, und ihm jeden Anstoß aus dem Wege zu raumen. Wir konnen nicht umbin, zu glauben, daß es demjenigen an wahrer Rraft fehlt, der andre so viel für sich thun läßt, der eines sols then Zauberkreises bedarf, um darinn zu existiren. — Seine Lieben, die so viel Moth mit ihm haben, tragen indessen auch in etwas die Schuld. um bestehen sie so hartnäckig darauf, ihn zu vers gottern, da sie doch wissen, daß eitel Hochmuth und Luste in ihm sind? Es ist ein großes Uebel, wenn ein Mensch zum Schooffinde der ihn zunächst ume gebenden geworden ist; oft hat et es nur seinen Anarten zu danken, und es vermehrt diese bann.

Eigentlich nimmt ber Verfasser felbst Antheil an Diesem Bergarteln: Woldemar ist auch sein Liebe ling, und der gemeinschaftliche Mittelpunkt, um den sich alles breht,. mehr als der Zusammenhang des Gangen erfordern, oder auch nur erlauben burfte. Alle übrigen scheinen nur um seinetwillen da ju wenn sie nicht für ihn handeln ober leiden, fo rathschlagen sie über sein Seelenheil. Wie mußte Die Renntnis davon, die man dem, den sie betrifft, nie gang entziehn fann, einen gefunden Menschen ftoren, ihm fo laftig fallen? Wolbemar'n wurde fie nur in feiner Eitelfeit bestätigen, und noch ties fer in Speculationen über sich felbst verwickeln, zu denen er schon fo geneigt ist. Dieses Grübeln if das beste Mittel, einen ohnehin franken Geift gang ju schwächen und zu verderben, wie beständiges Dei Diziniren den Korper entnervt. Rein Wunder, wenn der Patient zulest so gefährlich wird, daß die ber rathschlagende Familie sich stillschweigends permas nent erklaren muß, wie ein Senat, wenn das Bar zerland in Gefahr ift. Das pedantische diefer Scor ne wurde recht anschaulich werden, wenn man eine Zeichnung dazu machen wollte: man nahme die Fir guten und setzte sie um einen Tisch, wie im Orbis pictus, über den ein Auge im Dreieet schwebt.

Bielleicht erläuterte bieses sogar manche Dunkels heiten.

Ein entscheibender Beweis für W.'s Schwäche ift die Leere des Mannes, die in seinen Briefen, dem schwächsten Theile des Werks, vorzüglich sichts bar wird. Was sich vom Genuß der schönen Ras tur "einfalzen und in Rauch aufhängen läßt, fo schwach und so schwindelnd!" Woldemar aber, der nur da rastlos thatig erscheint, wo man nicht ben geringsten Widerstand findet, in ben Raumen der Einbildungsfraft, macht sich ein angelegentlis ches Geschäft daraus, seine Gefühle aufs forgfals tigste ju registriren. Er geht in feinen haufigen Maturbeschreibungen gleichsam auf die Jagd nach himmlischen Empfindungen aus. Gein armes Berg kann nur im Irrthum genießen. Dauhfam muß er erst bas Todte um sich her beleben, um durch eine künstliche Täuschung seine Empfindungen hervorzus locken, die boch nur trube und tropfenweise rinnen. Er ist genothigt, die Einzelheiten der schonen Ras tur so aufzuzählen, daß die Darstellung eines Las eines Auftritts oft mehr die Geschichte des Wetters, als des Herzens ist: überall tritt ihm nur ein leerer Begriff des Unendlichen entgegen', dessen eins gebildeter Genuß fo undarstellbar ift, als es selbst. Ourch das lange Ausspinnen einer einformigen

Vetzückung mußte anch ein geniakischer Schriftsteller in gemeine Empsindelei versinken: denn nur diese kann "Pappeln das süße Schrecken der angenehmsten Empsindung durchsahren," und den "Unermeslichen zu sich ins Gräs lagern" lassen (Th. II. S. 19. 20.): Welche innre Külle offenbart sich dagegen in Werzthers Verkehr mit der Natur; er magiste nun mit der warmen Liebe eines jungen Künstlers umfassen, oder das Drängen seiner Vrust an ihrem Busen aushauchen, oder für seine Leidenschaften gefährliche Nahrung aus ihr saugen!

Ein so versehlter Held, wie W., thut sehr wohl, sich lieber unter das Joch irgend eines Gehorsams zu beugen, als sich kraft seines sittlichen Genies zum allgemeinen Gesetzgeber für die Kunst des Gusten zu constituiren. Daraus ergiebt sich denn die Russanwendung: "Wer sich auf ein Mensinniges, verzärteltes Herz perläst, ist ein Thor."

Das Poetische ist im Woldemar offenbar nur Mittel: denn wenn ein Werk nicht selten die höchsten Erwartungen des Schönheitsgesühlts und des Kunstsinnes bestiedigt, öster aber und grade in der Zusammensehung des Ganzen die ersten Ges sehe des Geschmacks beleidigt, so darf man vorauss sehen, daß Schönheit und Kunst hier nicht vernachs lässigt, sondern einem höhern Zwecke mit Bedacht

aufgeopfert fei; auch nennt Jakobi- bie Abficht bes Werks eine philosophische. Betrachten wir nun den Woldemar nach dieser Andentung als ein philosop phisches Kunstwerk: so ist die Haßtichkeit des Haupt charafters, die folternde Peinlichkeit der Situatios nen, und die Dissonanz am Schluß kein Tadel; felbst die Unwahrscheinlichkeit der hauptbegebenheit ist verzeihlich, wenn dies nur auf die Evidenz des endlichen Resultats keinen Einfluß hat; denn ber Maturfundiger braucht keinen Etel zu schonen, und der Wißbegierige muß auch den Anblick fecirter Cadaver ertragen konnen: aber wir erwarten dann auch eine vollständige philosophische Einheit, welche nur aus der durchgängigen Beziehung auf ein befriedigendes philosophisches Resultat entsprins Danach sucht man im Woldemar vers gen fann. gebens; und da die Urt durch die Einheit und ben letten Zweck bestimmt wird,, so ist er streng genome men, fein philosophisches Runstwerk: denn jene tris viale Bemerkung kann doch unmöglich für ein phis tosophisches Resultat gelten. Wie konnte sie über haupt das Ziel einer solchen Laufbahn sein? einen solchen Aufwand von Tiefsinn, Scharffinn, Geist, Beobachtung und Studium lohnen? Es ware, als wollte man eine Feder durch einen Rrahn mühfam emporwinden. — Die große Ungleichheit

bes Werths der einzelnen philosophischen Stukke bestätigt die Vermuthung, daß auch die Philosophie hier nur als Mittel gebraucht werde. Findet man in einem und demselben Werke neben Stellen, die des größten Denkers würdig wären, Misvers, ständnisse, Uebereilungen, Verworrenheiten, die, man einem gemeinen nur gesunden Kopfe nicht verzigeihn würde: so muß man voraussehen, daß Wahre, heit und Wissenschaft hier nicht lehter Iweck sei, sondern einer höhern Absicht mit Vedacht ausgerzspfert werde,

Aber welche Art von Einheit ist denn nun indem sonderbaren Werk, welches sich unter keine Kategorie bringen läßt, in dem man indessen doch einen gewissen Zusammenhang so unleugbar fühlt?

Offenbar nur eine Einheit des Geistes und des Tons; eine individuelle Einheit, welche um so begreislicher wird, je mehr man mit dem Charafter und der Geschichte des Individuums, das sie hervorbrachte, befannt ist. Daß die vom Berfasser selbst sehr bestimmt aufgestellte angeblich phitosophische Absicht: "Menschheit, wie sie ist, erklärlich vor Augen zu legen;" so objectiv klingt, darf uns wicht irre machen: denn wenn es auch nicht der erste Blick auf das Werk selbst lehrte, so wurde es schon

sus der Erlänterung, und Entstehungsgeschichte jener Absicht in der Vorrede zum Aswill erhellen: daß hier unter "Menschheit" nur die Ansicht eines Individuums von derselben vorstanden werde; und daß: es also eigentlich heißen sollte: "Friedrich "Heinrich Satobiheit, wie sie ist, erklärlich "der unerklärlich, aufs gewissenhafteste vor Augen "zu legen."

Were also ben Geist des Woldemar verstehen will, so weit dies: möglich ift, muß Jakobi's famte liche Schriften, und in ihnen ben individuellen Chas: ratter, und die individuelle Geschichte seines Geis ftes studiren. Vielleicht findet man hier noch mehr, als man suchte; sichere Auskunft nämlich über eine Einheit ber Venbeng im Wolbemar, auf die man zwar, so lange man ihn ifolitt bes trachtet, einigermaßen rathen, aber auch nur rathen: kann. Es ist; als ob das Buch gegen das Ende dem Leser verstohlen zuwinkte, und sich gleichsam zu ihm neigte, um ihm "das rechte — ins Ohr zu fagen" (Allw. S. 100.); ober auch nur mit ber deutendem Blick und leisem Fingerzeig auf einen geheimen einzig sichern Pfad nach "jener Freistäte der Weisheit, wo der Mensch dasselbe will, und nicht will," deute, wohin "keine offene Beerstraße" führen: kann (Th. II. S. 175.).

gwar pflegen Jakobi's Werke überhaupt, wenn fe den Uneingeweihten durch manderlei Irrwege endlich bis an die Schwelle des Allerheiligsten ges :fuhrt haben; sich gern in ein rathselhaftes Schweis gen zu verlieren, oder einige in ein imposantes Duns tel gehüllte Worte hinzuwerfen; doch hat er einigge imal, vorzüglich in polemischen Schriften, wenige ffens mit mehr Klarheit und Umständlichkeit Die Aesten Resultate seiner Philosophie enthüllt: gleich jenem alten Proteus scheint auch er nur ge mungen Rebe zu fiehn, und gu weiffagen. So wiel er aber auch noch verschweigen mag, so hat er sich doch über die erste Veransassung seines Phis losophirens so offenherzig, und über die letzten Stunde seiner Philosophie so bestimmt geäußert, daß über das herrschende Prinzip derfelben gar kein Zweifel übrig bleibt.

Die erste subjektive Bedingung alles ächten Philosophirens ist — Philosophie im alten Spekratischen Sinne des Worts: Wissenschaftsliebe, uneigennühiges, reines Interesse an Erkenntnis und Wahrheit: man könnte es logischen Enthwisiasmus nennen; der wesentlichste Bestandtheil des philosophischen Genies. Nicht was sie meinen, unterscheidet den Philosophen, und den Sophissen: sondern wie sie's meinen. Jeder Denker, für den

Λ

Wisserth haben, der ihre Gesetze seinen Abunschen nachsetzt, sie zu seinen Zwecken eigennützig misc braucht, ist ein Sophist; mögen diese Wünsche und Zwecke so erhaben sein, und so gut scheinen, als sie wollen.

Der elastische Puntt, von dem Jatobi's Phis. losophie ausging, war nicht ein objectiver Jinperas tiv, sondern ein individueller Optativ. — Ochon in seiner Kindheit konnte er sich mit Vorstellungen von Ewigkeit und Vernichtung bis zur Ohnmacht und Verzweiflung angstigen (Br. ub. die Lehre des Spin. 15 f. 328 folg.). Die Liebe gum Unsichtbæ ren, Gottlichen war der herrschende Affect im Bu fen des feurigen und eben fo weichherzigen Jung: lings; die Seele seines Lebens. Ohne diese Liebe schien es ihm unerträglich zu leben, auch nur Einen Tag (Allw. S. XIII. XIV. Ideal. S. 72.). Das Unsichtbare war ihm nicht Triebfeder und Leitfaben wackrer Thatigkeit: sondern "der volle wirkliche Ge nuß des Unsichtbaren" (Allw. S. 294.) war bas Biel feines gangen Wefens. Bon Matur geneigt, in sich zu versinken und in eignen Vorstellungen ju schwelgen, tonnte er zuerft nur durch Mistrauen in seine Liebe und Zweifel an der Realität ihres Gegenstandes bewogen werden, sich aus fich felbst

herauszureißen, und nach außen bin thatig zu fein, wo man jeden Schritt vorwarts erkampfen muß. Er fann die Schwierigkeiten, Die er dabei fand, nicht schlimm genug beschreiben (Ideal. S. 68:93.); und auch nachher war es fast immer ein Angriff (wie bei den Briefen über Spinoza, dem Idealis: mus ic.) oder eine Aufmunterung von außen (An G. Wold. vor. Ausg.) wodurch er zu äußrer Thäs tigkeit gleichsam gezwungen ward. "Ursprüngliche Gemütheart, Erziehung und Mishandlung herzlos fer Menschen vereinigten sich, ihm ein qualendes Mistrauen gegen fich felbst einzuflößen" (Spin. 16. Ideal. 70. 72.). Dieß mußte ihn in seinem Glaur ben irre, und über seine Lieblingsgegenstände un: gewiß machen. — "Jene Liebe zu rechtferti: gen," sagt er von sich selbst (Allw. S. XIV.), darauf ging alles sein Dichten und Trachten : und so war es auch allein der Wunsch, mehr Liche über ihren Gegenstand zu erhalten, mas ihn zu Wissenschaft und Kunst mit einem Eifer trieb, der von feinem Sindernis ermattete. - Das flarfte Geständnis, daß er die Philosophie nur brauchte; (wie 2B. henrietten) zur Vestätigung: "daß feine Beisheit tein Gedicht fei," brauchte!

Wenn die wissenschaftliche Untersuchung nicht von der gerechten Voranssehung, daß Wahrheit fein soll, ausgeht, mit dem sesten Entschluß und der Kraft, sie zu nehmen, wie sie gefunden wied, sondern von einer troßigen Forderung, daß dies und jenes wahr sein soll: so muß sie mit Unglaux ben und Verzweislung, oder mit Aberglauben und Schwärmerei endigen; je nachdem der Untersucher mehr Muth hat, der Erfahrung oder der Vernunst Hohn zu sprechen. Es ist kein Wunder, wenn das widersinnig endet, was widersinnig ansing. Wer von der Philosophie verlangt, daß sie ihm eine Julia mach en soll, der wird früher oder später zu der sublimen Sentenz des Romco beim Shar kespeare:

"Hang up philosophy!"

philosophy can make a Juli

"Unless philosophy can make a Juliet; " tommen mussen.

Jit der Denker, während er sie suchts, seiner Julia untreu geworden, und hat die Philosophie selbst lieb gewonnen: so überwältigen ihn die Wisdersprüche, in die er sich verwickeln mußte; er wird ein Skeptiker, ein bedaurenswürdiger Märtyrer der Wahrheit. Liebt er aber seine Julia von ganzer Seele, und macht sich nichts aus der Wahrheit: so darf er nur durch einen dreisten Machtspruch den Zweiseln Stillschweigen gebieten; er wird glücklich, und hängt die Philosophie.

"Jatobi mußte die philosophirende Bernunft Saffen: ba ber- confequente Dogmatismus, nach feiner Ueberzeugung, dem Gegenstande feiner Liebe fogar bie Möglichkeit absprach; ber fritische Ideas kismus hingegen, so wie er ihn verstand ober mise verftand, bemfelben nur einen Schatten von Reas Richt übrig ließ, mit dem er sich nicht begnügen konnte; und doch zeigte ihm die philosophirende Bernunft keinen andern Ausweg. Auch unterscheit bet er den Glauben, welchen er als Fundament alles Wiffens aufftellt, forgfältig von jedem Rure wahrhalten aus Bernunftgrunden; fest biefe munbers bare Offenbarung dem naturlichen Wiffen entge: gen. Er trennt die Philosophie von der herabgefest ten Wernunft, und behauptet, Philosophie überhaupt sei nichts anders, als was die seinige wirklich ist: ber in Begriffe und Worte gebrachte Geift eines individuellen Lebens. Aber nur wenn Streben nach Bahrheff und Biffenschaft bie Seele dieses Lebens tft, tann der Geift deffelben philosophisch genannt werben, ohne jedoch barum eine Philosophie 3th fein: feineswegs hingegen, wenn er, um einen Lieb: Ungewunsch zu befriedigen, die constitutionellen Befese, benen fich jeder Denker durch die That (wie Der Burger burch ben Eintritt in ben Staat) une toewirft; und uitenverfen muß, ohne Ochen Abete

tritt. — Der polemische Theit der Jakobischen Schriften hat großen philosophischen Werth: er bat die Lücken, die Folgen, den Unzusammenhang nicht bloß dieses oder jenes Systems, sondern auch der herrschenden Denkart bes Zeitalters mit fritischem Geift, und mit der hinreißenden Bereds famteit des gerechten Unwillens aufgedeckt; lette vorzüglich im Kunstgarten und in einigen Stellen des Allwill. Auch hat er, phyleich er fich mie über den Standpunkt der gemeinen Reflexion erhob, doch unbefanntere Regionen derfelben betres ten und beschrieben; und der fritische Philosoph, welcher bas Wergnügen genießt, bas Wahre, was feine Apotalypfen etwa enthalten, beduciren zu können; muß sich nur huten, dies Verdienst nicht über die Gebühr zu schäten. Seine positive Glaus benslehre aber kann durchaus nicht für philosophisch gelten. Ware es ihm nicht bloß und allein barum gu thun gewesen, seine Liebe, gleichviel wie, ju befriedigen: so wurde er gegen die Vernunft wes nigstens das Mitleiden eines großmuthigen Siegers bewiesen haben, nachdem er auf ihre Untoften jum Biele gelangt war. Er hatte sich unmöglich bet Widersinnigkeiten, wie eine Anschauung bes Uns endlichen, und eine Unschauung, welche das Zeis chen ihrer Objectivität mit sich führt, und alse

gleichsam gestempelt fein muß, beruhigen konnen : beis bes liegt in der Thatsache des Unbedingten als bem Fundament des Bissens. Die zweite Bidersinnige keit trifft eigentlich jede Elementarphilosophie, web che von einer Thatsache ausgeht. — Bas Jakobi dafür anführt: "daß jeder Erweis schon etwas Ers wiesenes voraussetze" (Spin. S. 225.); gilt nur wie ber diejenigen Denker, welche won einem einzigen Wie wenn nun aber ein von Erweis ausgehn. außen unbedingter, gegenseitig aber bedingter und sich bedingender Bechselerweis der Grund der Philosophie ware?) Er hatte es nicht über sich ges winnen tonnen, offenbare Widerspruche, Fehlschlusse und Zweideutigkeiten durch genfalischen Tiefsinn in einzelnen Stellen, durch die vortheilhafteste Bes leuchtung, und sogar durch Autpritäten vor seinen eignen und vor fremden Augen zu verstecken und zu beschönigen. War es etwa Furcht, mas ihn zus rückhielt, weiter zu forschen? sonst ware es fast uns begreiflich, wie die Bemerkung: "daß die sogenannte Offenharung nur in Absicht auf uns unmittelbar sei, weil wir das eigentliche Mittelbare bavon nicht erkennen;" (Jdeal. S. 53.) ihm nicht Berans lassung wurde, sich auf einen hohern Standpunkt der Resterion zu erheben. — Solche Mittel, ein fo unverschnlicher Haß gegen die philosophirende

tritt. — Der polemische Theif der Jakobi'schen Schriften hat großen philosophischen Werth: er hat die Lücken, die Folgen, den Unzusammenhang nicht bloß dieses oder jenes Spstems, sondern auch der herrschenden Denkart bes Zeitalters mit fritischem Geift, und mit der hinreißenden Bereds famfeit des gerechten Unwillens aufgedeckt; lette vorzüglich im Kunstgarten und in einigen Stellen des Allwill. Auch hat er, phyleich er fich nie über den Standpunft der gemeinen Reflexion erhob, doch unbefanntere Regionen derselben betres ten und beschrieben; und der fritische Philosoph, welcher bas Wergnügen genießt, bas Wahre, was feine Apokalypsen etwa enthalten, deduciren zu können; muß sich nur huten, dies Verdienst nicht über die Gebühr zu schätzen. Seine positive Glaus benslehre aber kann durchaus nicht für philosophisch gelten. Ware es ihm nicht bloß und allein darum su thun gewesen, seine Liebe, gleichviel wie, ju befriedigen: so wurde er gegen die Vernunft wes nigstens bas Mitleiden eines großmuthigen Giegers bewiesen haben, nachdem er auf ihre Unkosten zum Biele gelangt war. Er hatte sich unmöglich bet Widersinnigkeiten, wie eine Anschauung des Uns endlichen, und eine Anschauung, welche das Zeis chen ihrer Objectivität mit sich führt, und also

gleichsam gestempelt fein muß, beruhigen konnen : beis bes liegt in der Thatsache des Unbedingten als bem Fundament des Bissens. (Die zweite Widersinnige keit trifft eigentlich jede Elementarphilosophie, wel che von einer Thatsache ausgeht. — Bas Jakobi dafür anführt: "daß jeder Erweis schon etwas Ers wiesenes voraussetze" (Spin. S. 225.); gilt nur wie der diejenigen Denker, welche won einem einzigen Wie wenn nun aber ein von Erweis ausgehn. außen unbedingter, gegenseitig aber bedingter und sich bedingender Wechselerweis der Grund der Philosophie ware?) Er hatte es nicht über sich ges winnen konnen, offenbare Widerspruche, Fehlschlusse und Zweideutigkeiten durch genialischen Tiefsinn in einzelnen Stellen, durch die vortheilhafteste Bes leuchtung, und sogar durch Autpritäten vor seinen eignen und vor fremden Augen zu verstecken und ju beschönigen. War es etwa Furcht, mas ihn zus ruckhielt, weiter zu forschen? sonst ware es fast uns begreiflich, wie die Bemerkung: "daß die sogenannte Offenharung nur in Absicht auf uns unmittelbar das eigentliche Mittelbare bavon weil wir nicht erkennen;" (Jdeal. S. 53.) ihm nicht Berans lassung wurde, sich auf einen hohern Standpunkt der Resterion zu erheben. — Solche Mittel, ein so Haß gegen die philosophirende unverschnlicher

Bernunft, verrathen schon Mangel an Zuverficht. Auch scheint ihm der Grund alles Wissens etwas gar Ungewisses (Ideal. S. IV. - VI.); und er vermochte feine Zweifel nur zu zerschneiben, durchaus micht zu losen (Aliw. S. 202 - 308. Joeal. S. 108. Spin. S. 237. S. 252. folg.). Die Bahrheit lagt fich nun einmal nicht ertroten; und wer seine Bernunft be: taubte, um nur fauben ju durfen, mas fein Berg begehrte, endigt, wie billig, mit Mistrauen gegen, die geliebte Wahrheit feibst (Allw. S. 300. folg.). Wer alle Hoffnung auf die unmittelbare Thatsache einer reinen Liebe in feinem Innern baut, muß in Ungtauben, Verzweiffung und Etel ohne Maaß versinfen, so oft Leidenschaft oder Trägheit bem gottlichen Theil seines Wefens etwas hartnackiger widerstreben; so oft er auch nur die allgemeine menschliche Beschränktheit erwägt; ja so oft er übler Laune, sich und andre anzuschwärzen geneigt ift.

Die altmählich entstandne Gedanken: Masse eines so beschaffnen, mit dem Herzen gleichsam zur sammengewachsnen Kopfes konnte durchaus nur darst ellend mitgetheilt werden (Allw. XV.); und diese Darstellung gerieth im Ganzen genommen so vortressich, daß sie leicht mehr werth sein dürste, als das Dargestellte selbst. Zwar ist der noch kein Dichter, welcher nur die Personen einer einzis

zen Familie ähnlich portraitiren kann: durch such unter ben größten Kunstlern feltne Babe, Weiblichfeit in ihren garteften Eigenheiten tauschend nachzuahmen, und die leisesten Regungen des sitte tichen Gefühls tiefer, inniger und außerft reize barer Seelen rein und flar darzustellen, fann dies ses so beschränkte, bloß nachbildende praktische Verz mögen indessen doch wol den Nahmen eines poetis schen Talents verdienen. Jakobi's acht prosaischer Ausdruck aber ist nicht bloß schon, sondern ger nialisch; lebendig, geistreich, kuhn und doch sicher wie der Lessingsche; durch einen gefchickten Gebrauch der eigenthumlichen Worte und Wendungen aus der Runftsprache des Umgangs, durch sparsame Anspies lungen auf die eigentliche Dichterwelt eben so urban wie dieser, aber seelenvoller und zarter. Genialische entspringt aus eben dem innigen Bers kehr der mit einander perwebten und in einander Rießenden Empfindungen und Gedanken, welches eine sehr charafteristische Eigenschaft seines Wesens mar, und sogar das lenkende Princip seines philos sophischen Studiums murde; indem er sich nur an diejenigen Denker anschloß, welche jene Lebendigkeit. alles Geistigen und Geistigkeit alles Lebendigen ente weder selbst besaßen, wie Hemsterhuis, Plato, und auf andre Weise auch Lessing und Spinosa, oder

burch ihre Meinungen begunftigten, wie Leibnig? Denn was ift Genie anders, als die gesetzlich freie innige Gemeinschaft mehrerer Talente? — Aber freilich war die Verfassung seines Innern nicht acht barum ift er auch nur genialisch. republikanisch: tein Genie. Das theologische Talent herrschte mit unumschränftem Despotisinus über das philosophis sche und"poetische, die ihm Stlavendienste thun mußten, und constituirte sich aus eigner Bollmacht jum allgemeinen Gesetgeber, und Benie (Ergieß. 6. 34.) — Jakobi's genialischer Ausbruck kann Eragmentarisch scheinen. Er läßt oft ben Lefer eben bann im Stiche, mann feine Wißbegierde bis zum Beißhunger gereitt ift; grabe, wann die Ers zählung oder Untersuchung "bem Lichte nachzieht, welches sich felbst, und auch die Finsternis erhellt," wird es nicht felten vor lauter Helligkeit so bunkel, daß man nicht die Hand vor den Augen sehen kann. Da regnets bann Gebankenstriche, Ausrufungszeis chen, Absatze und vielfache Berschiedenheit ber aber wenn einer ber größten Meister in Profa seine Zuflucht zu bem Misbrauch nimmt, womit die Letten des schreibenden Bolks ihre Bloge ju bedecken pflegen: so vermuthe ich eher eine ohnes hin wahrscheinliche absichtliche Berheimlichung bes

Alletheiligsten, ober Unvollendung ber Gedanken, als Unvermägen und Ungeschick ber Darstellung.

Eben diese Lebendigkeit feines Beiftes mache aber auch die Immoralität ber barftellenden Werke Jatobi's so außerst gefährlich. Es ist nicht bloß müßige Speculation, deren auch noch so ims moralische Resultate dem wahrhritliebenden Philos fophen nie jum Berbrechen gemacht werden tonnen: verm Bahrheitsliebe ift die eigentliche Sittlichkeit des Denkers. Rein, in ihnen lebt, athmet und hint ein verführerischer Geift vollendeter Seelens fchweigerei, einer grenzenlosen Unmäßigkeit, welche trot ihres eblen Ursprungs alle Gesetze der Gerecht tigkeit und der Schicklichkeit burchans vernichtet. Die Gegenstände wechseln; nur die Abgotterei ift permanent. — Aller Lurus endigt mit Sflaverei: ware es auch Luxus im Genuß der reinsten Liebe quin heiligsten Wesen. So auch hier; und welche Rnechtschaft ist gräßlicher, als die mystische? Jede formtiche Knechtschaft hat doch Grenzen: jene ist eine bodenlofe Tiefe; unendlich, wie das Ziel, nach dem sie strebt, und die Verkehrtheit, aus der sie entspringt. — Andacht, ehrfurchtsvolles Vers trauen auf den Allgerechten, liebevoller Dant 3u dem Allgutigen ist der reinste Erguß und der schons ste Lohn höherer Sittlichkeit. Aber auch bei dier

fent, und gang vorzäglich bei biefem Genich, ift frank same Mäßigung und strenge Bachsamfeit north wendig, damit, was nur kurze Erfrischung nach gethaner Arbeit sein sollte, nicht in Mußiggand ausarte, und die natürliche Trägheit des Menschen die Willenstraft nicht heimlich umftricke, und uns tersoche. - Zwar kann die Tugend, wie der Glass des Lichts durch Spiegel, durch die Rudwirkung ihres eignen Products bestätigt und verstätst wert ben: aber es ist doch schen außerst gefährlich. Ras ligion als: Mittel der Sittlichkeit, und Krucke des gebrechlichen Herzens zu gebrauchen. Der Beiche ling vollends, welcher anbetende Liebe als bas ein gentliche . Grichaft feines Lebens treibt, und . Beite andres. Gefet amerkennt, muß mit feiner bequemen Lugend, welche weder gerecht, noch thatig an fein braucht, endlich allen Begriff von Willen verlieben und selbst vernichtet in die Knechtschaft svemder oder eigner Laune sinken;

Das Quantum seiner Glanbens fähigkeit bestimmt nach Jakobi's Lehre den Werth des Mensschen; und Glanbe ist Sympathie mit dem Umssichtbaren (Alw. S. 308.). Qa er, trok der schönen Lobreden auf die angebliche Freiheit, den Willes seugnet; indem er ihn theils mit dem vernünstigen Justinkt für identisch (Spin. S. XXIX, XXXVIII.

pas görtlichen Willens," für einen "Funken aus dem ewigen, reinen Lichto," für einen "Kraft der Allmacht," für einen "Abdruck des göttlichen Herz gens in dem Innerpfen unfers Herzens" (Spin. S. XIV. S. 253, Ahm. S. 200.) erklärt: so kann keine Kitelichkeit nur Liebe oder Gnade sein; auch scheint er von keiner Tugend zu wissen, webche Gesetzt ehrer, and sich in Thaten bewiese.

. Bur sasse man sich durch die scheinbare Aus arkennung eines kategorischen Imperativs der Sitts lichkeit (Allm. XIX., Anm.) nicht verleiten, von seis per Moval gunftiger zu uptheilen: denn aus einem pernunftigen Inflinkte, won dem dort allein die Rede ift, läßt fich durchaus pur ein kategorischer Optatio herleiten, Jener Ausbruck hat hier alfo einen ganz andern Sinn, ale in Kante Schriften, Neberhaupt muß der philosophische Kritiker sich durch einen Anschein von Aehnlichkeit im Jakobi mit dem, was er etwa für philosophische Orthodoxie halt, ja nicht tauschen laffen. Erlaubt man fich, einzelne Acuferungen aus ihrem Zusammenhange zu reißen. if es nicht schwer, jedes System, welches man will, in ihm zu finden. Umfaßt man aber alle seine Amserungen, so durfte wol die vereinigende Gewalt aber Spartantschen Barmosten, und die verbindende

Beschicklichkeit aller Homerischen Diaftenaften wiese hinreichend fein, diefe Gedankenmaffe mit fich felbe, oder mit einem leidlich consequenten Spftem in philosophische Uebereinstimmung zu bringen. --Mur eine Philosophie, welche dief einer nothwent digen Bildungsstufe des philosophischen Geistes ein Höchstes gang oder beinabe erreichte, darf mate - fystematifiren, und durch weggeschnittene Auss wüchse und ausgefüllte Lücken in fich zusammens hangender, und ihrem eignen Sinn getreuer mas den. Eine Philosophie hingegen, welche nicht etwa blos in ihrer Veranlassung, Ausbildung und Ans wendung individuell und lokal, sonbern beren Grund, Biel, Gefete und Gangheit felbst nicht philosophisch fordern personlich find, läßt sich nur charatteris firen.

Sehr wichtig für die Charafteristit der Jakos bi'schen Philosophie ist es, den Faden zu verfolgen, welcher sich durch alle Empfindungen und Gedans ten, welche sein Innres nach einander regierten, hinschlingt; wie sie sich aus einander entwickelten, und an einander ketteten: Mit merkwürdiger Gleiche somigkeit kehrt derselbe Sang in allen darstellens den, und abhandelnden Werken Jakobi's wieder, wo er sich selbst folgte, und die Anordnung des Sanzen nicht durch die polemische Beziehung bes

stimmt ward; und selbst dann sieht man noch Bruche stücke und Spuren jenes natürlichen nur gestörten Ganges. Man vergleiche zum Beispiel nur die Gedankenfolge in der Abhandlung über die Freischeit mit der im Woldemar, wo der Faden freisich am sichtbarsten ist.

hier nur einige Grundzuge. Das Streben nach bem Genuß bes Unendlichen mußte gewiß einen Bang zur beschaulichen Ginsamteit erzeugen, der durch die Seelenlosigkeit der Umgebenden leicht vers Karft werden fonnte. Bersunten in fich selbst mußte der nach Ewigfeit Lechzende bald jum Bewußtsein dnes gottlichen Bermogens, eines uneigennützigen Triebes, einer reinen Liebe in feinem Innern gelans. gen; seine Empfindungen davon in Begriffe aus Wen, und diese Begriffe nach seiner ursprünglichen Unmäßigkeit, die immer Alles in Ginem Wirklichen fuchte, ins Unendliche erweitern. Daher die Lehre von der gesetzgebenden Kraft des moralischen Genie's, von den Licenzen hoher Poesie, welche Herven sich wider die Grammatik der Tugend erlauben durften. Gefährlicher Indifferentism gegen alle Formen. Menfticism ber Gesetzesfeindschaft. Daher die Liebe jum Alterthum, an dem er nur die Maturlichkeit und den lebendigen Zusammenhang des Verstandes und des Herzens kennen und schäßen konnte: denn

Dr. das Cieffiche, Schickliche und Rollendete, für gesetich sreie Gemeinschaft fehlte es diesem Moders nes dunchque an Siun. Daher ein Ideal von Persondistaft, welches bald Bodurfnis werden, und Sie konnte ibn in die Welt zurücktreiben mußte. einem solchen Herzen nicht anders als schwecklich er seheinen, etwa: wie Stlly sie darstellt. Hoffnung unbedingter Bereinigung. Bergotterung der Beibe lichkeit, wegen der reinen Sittlichkeit der weiblichen Triebe, und des Hanges zu geenzentoser hingebung; eben so empôrend (Sh. II. S. 170), wie vorher dis Perachtung (Th. U. S. 39) wegen vermeinter Uns fchigfeit zur Begeisterung ber Liebe. Täuschung jener Hoffnung. Richtigkeit aller menschlichen Liebe Bergweiflung. Unendliche Werachtung (Ih. II. D. 250.). Rucktehr zur Einsamfeit und Liebe gu Bott. Der allgemeine Ton, der fich über das Gange verbreitet, and ihm eine Einheit. des Colorits giebt, ift Ueberspannung: eine Erweiterung jedes einzelnen Objects der Liebs oder Begierde über alle Grenzen der Wahrheit, der Gerechtigkeit und der Schicklichteit ins unermeßliche Leere hinaus. - Das Streben nach dem Unendlichen sei die herrschende Triebfeder in einer gesunden, thatigen Soole: Reihe großer handlungen wird das Resultat fein. Geht ihr noch ein eben so mächtiges Streben nach

Harmonde, und bas Bermsgen dazu: so wird das Gute und das Schone sich mit dem Großen und Erhabnen zu einem vollständigen Ganzen vermählten. Setzt aber senes Streben nach dem Unendlichen dien das Bermögen der Harmonie in eine Seele, deren Sinnlichkeit höchst rege und zart, aber gleiche sim unendlich verletzbar ist: und sie wird ewig die glückliche Bereinigung des Entgegengesetzen, ohne welche die größte, wie die kleinste Aufgabe der menschlichen Bestimmung nicht erfüllt werden kann, versehlen; sie wird zwischen der verschlossensten Sinskmuth und Zerknirschung, zwischen Entzücken und Berzweislung, zwischen Entzücken und Berzweislung, zwischen Angellosigkeit und Knechtschaft ewig schwanken.

Wenn man, was S. 250. Th. II. von dem überschwenglichen Segenstande überschwenglicher Liebe gesagt wird, mit den beiden Sentenzen am Schluß vergleicht: so ist es, als würden sie durch ein plöstis ches Licht von oben erhellt, oder vielmehr wie von einem heiligen Strahlenfranz umglänzt. Die Vergleichung mit allen andern Jakobischen Schriften setzt diese Vermuthung außer allen Zweisel: denn es herrscht in ihnen nicht etwa blos eine zufällige und bedeutungslose Vorliebe für die Terminologie der mattherzigen Mystik einiger affektirten Christianer,

sondern dieselbe ernstliche Tendenz auf eine unbes dingte hingebung in die Gnade Gottes.

Woldemar ist also eigentlich eine Einladungses schrift zur Bekanntschaft mit Gott (Ergieß. S. 34), und das theologische Kunstwerk endigt, wie alle moralischen Debauchen endigen, mit einem salto mortale in den Abgrund der göttlichen Barmherzigkeit.

Recension der vier ersten Bande des philosophischen Journals, herausgegeben von Niethammer.

Der Reichthum dieser Zeitschrift an wichtigen Abs handlungen, welche jeder, der sich für die Forts schritte der Philosophie interessirt, selbst nicht blostesen, sondern studiren muß, nothigt den Rec., sich auch bei diesen nur auf das Wesentlichste und bloß in eignen Bemerkungen einzuschränken, manche ans dre hingegen, die nichts weniger als unbedeutend sind, ganz mit Stillschweigen zu übergehen: denne eigentliche Inhaltsanzeige würde doch, um nüßlich zu werden, weitläuftiger sehn müssen, als sie hier statt sinden darf. Theils der Kürze wegen, theils um allgemeinere Uebersichten zu erleichtern, wird Nec. oft von der chronologischen Ordnung aber

weichen; da ja der Zweck und Werth dieser Samme lung ohnehin mehr als vorübergehend ist.

Dieser Zweck umfaßt nämlich nach dem Vors bericht des Hrn. Herausgebers beide Geschäfte, welche den Philosophen, wie kurz, aber einleuchs tend auseinandergesetzt wird, obliegen: die Philossophie eines Theils so in sich zu begründen und in sich zu vollenden, daß sie als Wissenschaft im strengisten Sinne des Worts gelten könne; zugleich aber auch für eine zweckmäßige Anwendung ihrer Ressultate auf einzelne Wissenschaften in einem deutlichen und, wo es der Gegenstand erlaubt, auch populärem Vortrage zu sorgen.

An den Vorbericht und die darinn entwiekelte Behauptung, daß jene Anwendung ver Philosophie auf andere Wissenschaften, mit der man keinesweges dis zu ihrer eigenen wissenschaftlichen Bollendung warten dürfe und könne, die einzige zweckmäßige Art sei, die Philosophie populär zu machen; daß sie aber auch nur dadurch gemeinnühiger werden, und auf dem gemeinen Verstandesgebrauch Einsluß bekommen könne, schließt sich die erste Abhandlung des Der ausgebers an: von den Ansprüchen des gemeinen Verstandes an die Philosof phie. Dieser Aussa, der sich durch Präcision, Klarheit und Leichtigkeit des Ausdrucks und der Am

vednung fehr vortheilhaft auszeichnet, muß als eine Einleitung der gangen Sammlung beurtheilt werden, Aus diefer außern Bestimmung erklart sich's, maß der Werf. in Rucksicht auf denjenigen Theil des allgemeis nen Plans, der eben am meisten vernachläßigt murs de, den Ton etwas hoch angiebt, und dem gemeinen Werstande gegen die Philosophie mehr einraumt, als billig ift. Diese Tenbeng mußte bei einem Ges rechtigkeitsliebenden Philosophen noch sehr durch das Gefühl verstärkt werden, daß er in diesem Rechts handel zugleich Parthei und Richter fei; wenn er fic einmal den gemeinen Berftand und die Philosophie als streitende Partheien dachte. Daß man fie aber sich so denken durfe, ist es eben, was Rec. bezweis Bersteht man unter dem gemeinen Berstande die gesunde Denkart verständiger Manner von alls gemeiner Ausbildung, aber ohne Speculation: fo dürfte er und die Philosophie wol gar keine posis tiven Foderungen an einander zu machen haben. streitig aber haben sie die gegenseitige große Bert pflichtung, sich nicht um einander zu bekummern, und eins das andre in seinem Gebiete ungeftort gu tassen. Die Philosophie, welche Zweck an sich sein foll, kann nicht ihre Bestimmung darin fegen, die Anspruche des gemeinen Verstandes gegen den Step: ticismus ju rechtfertigen, (S. 10.) oder ju dem

Begebenen Wiffen die wissenschaftliche Einheit zu fut chen (S. 11.), ohne ihre hohe Würde ganz zu verlieren. MBerfteht man aber unter dem gemeinen Berftande den Inbegriff ber Meinungen, welche nicht bloß unmittelbaren Unipruch machen, allgemein zu gelten (denn welcher noch fo individuelle Bahn thate das nicht), sonbern wirklich allgemein geltend find: so kann der gemeine Verstand in diesem vermeinten Rechtshandel der Bahrheit auch nicht einmal Zeuge der als solcher doch wenigstens eine eigne Stimme haben mißte; weil er teine Reprafentans ten hat, und ihm alfo auch keine collective Pers studichteit, geschweige Ansprüche, beigelegt werden Mag er doch in diesem Sinne vielleicht der vollständige Text, der lette Probierstein der Phis tofophie sein; immer ift er nur ein todtes Wert: sting in ber Band bes Philosophen. Miemand kannt weniger beurtheilen, ja niemanden interessirt weniger, was der gemeine Werftand (in der letten Bebeutung) eigentlich will und fagt, als den ge: meinen Berftand (in ber teften Bedeutung) felbft. Die Aussprüche beffelben nicht etwa zu beduciren, fondern nur aus allen übrigen zahllosen Aussprüthen auszusondern und vollständig anzugeben, ift tein leichtes Geschäft; aber nur ber Philosoph ver: mag es, und zwar nur durch Philosophie. Dies

Ť

semeine Verstand in jeder Phitosophie etwas ganzanders, welches gewöhnlich mit dieser Philosophie vortrefslich übereinzustimmen pflegt. Wenn es möge bich wäre, die Ansprüche des nicht speculirenden Verstandes auf dem allgemeinen Gebiet und in den besondern Fächern rein historisch zu bestimmen: somüßte die Nichtübereinstimmung seines Systems den ächten Phisosophen zu der praktischen Voraussehung nöthigen, daß der Fehler an ihm liege, und er sich nicht bei den Nöglickeiren, die sich immer anbieten, von der dech hossen lassen, jene Nichtübereinstimmung, undeschadel des Systems, leidlich zu erklären, bet ruhigen däuse.

Ikeber den zweiten Theil der Abhandlung (S.
23. folg.) hat Mec. nichts zu sagen; da der Berr fasser, der bis seht zu den Schriftstellern gehört, der een letzte Schrift immer auch die base ist, und der auch hier, wie der steptische Ton gegen das Ende deweist, die Untersuchung keineswegs abschließen wollte (S. 27. 54.), sich, wie die Briefe über den Religionsindisserntismus beweisen, seitdem auf ein nen höhern Standpunkt erhoben hat. (S. 142.
143. solg.) Diese Briefe über Meligionsinkische diese Briefe über den disser diese Briefe über der diese diese Briefe über Meligions wird diese Briefe über Meligions wird diese Briefe über der Meligions wird diese Briefe über den geoßer Wicht diese Keligions wissenschaft, um die sich

Br. Miethammer schon durch die vortreffiche Entwicklung aller Bedingungen des Beweises, daß eine gegebene Urkunde wirklich Offenbarung fei, in seiner Schrift über Religion als Wiffens fchaft ein großes und unvergefliches Verdienst ers worben hat. Durch diese Briefe hat er zugleich ein in mehr als einer Rücksicht musterhaftes Beispiel aufgestellt, wie man die fritische Philosophie mit Beist anwenden und popular vortragen foffe. Der Styl hat nicht nur alle Vorzüge, welche wir auch in der ersten Abhandlung bemerkten; er erhebt fich auch oft mit Warme, doch ohne leidenschaftlich zu merben: Der Erhabenheit der Gegenstände gemäß. Er ist überdem lebhaft dialogisirt; und die Gegner. werden hier nicht bios pro forma redend eingestihrt: sie fagen die tuchtigsten Grunde, Die ihre Meinung hat, in den ftartften Ausdrücken. Belege für dies Urtheil können wir des Raums wegen nicht anführ ven; auch ist die ganze Schrift Beleg. Daß der Berfasser seine philosophischen Talente grade diesem Gegenstande widmete, darf felbst der entschiedenste Religionsindifferentist, dessen Meinungen doch theils hier widerlegt, theils berichtigt worden, nicht bedam ern; wenn er nur ein Patriot ift. Denn der Zustand der Religion und Theologie, die nun einmal da find, ist von dem ausgebreitetsten Einfluß auf bie

beutsche Cultur überhaupt. Wenn bei feiner anbern gebildeten Ration so viele Philosophen ursprünglich Theologen waren, und immer einen Anstrich bavon behielten: so giebt's auch wol bei keiner andern so viele Theologen, die Philosophen sind. Schon der Protestantismus, und in unferm Jahrhundert, die Ausbildung der achten Eregefe und bib ischen Rrifft find Andeutungen, daß diese merkwardige Seite ber menschlichen Natur grade in Deutschland, wo der ausgezeichnete Tiefsinn und die Herzlichkeit der Mas. tion die ftandhafte Erhebung ju Ideen begunftigt, vorzüglich ausgebildet werden folle. Selbst die mans nigfachen, burch ihre Inconfequenz gewhnlich bei beiben Partheien verhaßten, Bersuche ber Mologen, die positive Religion philosophisch zu behandeln, be: weisen boch wenigstens bas Streben des Gangen, jum Beffern fortzuschreiten. Wie nutlich ift es ba: her, wenn ein Philosoph von dem strengen Prus' fungsgeiste des Berfaffers, bei einer solchen Sohe des Gesichtspunktes, und mit diesem Interesse an seinem Gegenstande, seine Muße dem Unbau und der Aufsicht diefes Gebietes ausschließend widmet! Um so mehr, da Religion und Theologie wegen des selbst dem freien Glauben ursprünglich antles benden Scheins der Objectivität der steten und schar: fen Censur- der kritischen Philosophen fo sehr bes

Com bas Bert Glauben fat bie ge: fährliche Rebenbebeutung einer Ueberzeugung | von der Birflichfeit, bem Dafein des Gegenftandes. Much ubt ber Berf. Diefe Cenfur wachsam, und er; flart fich schlechthin gegen jede theoretische Religion. Bie fehr er in den Geift der Kantis (€. **13**0.) Men Moral eingebrungen sei, fann bie Stelle S. 119, 120. beweisen, mo er sie eine Cotalreform nennt; "ihr größter Borzug bestehe barin, baß ste aus dem Begriff ber meralischen Sandlung alle Pass fivitat verbannte." Ferner die vortreffliche polemis iche Stelle im sechsten Brief; gegen gewiffe fehr verbreitete Borstellungen von der Freiheit des Bik lens als einem absoluten Bermögen der empirischen Bernunft, der empfrischen Billtubr. Man mus damit einige sehr merkwurdige Aeußerungen über denselben Gegenstand in Rante Einleitung ju den metaphysischen Anfangsgrunden der Rechtslehre vergleichen. - Doch ware zu wunschen, daß ber Berfasser seine eignen Behauptungen über die prati tische Freiheit bei einer neuen Ausgabe seines Berfs von neuem prufen möchte, da sie- nicht frei von Verwirrung und Difverftandniß zu fein scheinen. Wenn, wie er behauptet, nur dem tranfcen! dentalen Subject abfolute Freiheit beigelegt werden fann, die er dem empirischen mit dem vollsten

Mecht und den bundigften Beweisen abspricht; wenn Die praktische Selbstbestimmung durchaus nur mits telbar sepn kann: so giebts überall keine Praris, b. h. Bestimmung des Empirischen durche Abso Eine durchaus nur mittelbare Gelbstbestim, lute. mung enthält schon einen innern Biderspruch: ware gar teine Selbstbestimmung und tein Selbst. Alle Vermittlungen find empirisch: man kommt dem Absoluten dadurch um nichts näher, und bleibt immer in den Schranken. Daraus murde folgen, daß die Schranken absolut wären, das Ich aber relativ. So ist es im theoretischen Gebiet. Giebt es ein praktisches Gebiet, und eine praktische Auf: gabe, die nicht an das reine Sch ergehen kann (G. 152.), so muß es auch ein praktisches Ich geben: denn von dem empirischen Subject, als solt dem, deffen Gelbstthatigkeit durch Naturgesetze bes schränktist, gangliche Vernichtung aller Schranken abs solut ju fodern, mate widersprechend. Das prate Lifche Ich ist das absolute, in so fern es das anpirische bestimmt, oder umgekehrt. Die Moge kchkeit dieser Bestimmung, die nur unmittelbar son kann, worauf es hier eigentlich ankommt, folgt von selbst, wenn das reine Ich, wie der Berfasser (S. 142. 143, 152.) zugiebt, absolut ist. Es giebt dann teine Schranken, als die es sich selbst gesetzt

hat, also auch wieber durch sich felbst muß aufher ben können. Wird von der Zeit abstrahirt, wie in praftischer Rucksicht davon abstrahirt werden muß" und soll: so ift die Macht des Willens unendlich. Ein einziger synthetischer Entschluß kann als erftes Glied einer unendlichen Progression von steten Freis heitserweiterungen die Urfache der ganzlichen Bert nichtung aller Schranken senn. Wie konnte die Rraf: beschränkt senn, deren Product absolut ift? Freilich aber darf man nicht, wie so häusig geschieht, wat pur furs prattische gilt, auch aufs empirische Suls ject übertragen. Der Berfaffer hat es ins hellfe Licht gesetzt, daß in diesem nichts absolut ift (G. 151.), und daß wir uns nicht, wie mit einem Schwerdtstreich, heilig machen konnen. Es giebt gewiß keinen größern Unsinn, als zu sagen: eben habe ich mich durch reine Vernunft felbst bes Selbst. bei ber Burdigung eines empiris stimmt." schen Subjects darf daher die Freiheit nicht als Ers klarungsgrund vorausgesetzt werden: b. h. die Zus rechnung ist in der Geschichte und in der Beurtheis lung sittlicher Phanomene ganz unftatthaft. Die Reue ist als seinsollende Einsicht, daß wir anders hatten handeln: konnen, zwar-auch eine bloße Taus thung; lagt sich jedoch als prattisches Gefühl vers

theidigen. Die Bedingung ihrer Sittlickfeit, wie aller Gefühle, ist die Schönheit.

Um noch weiter zu beweifen, daß Rec. nicht beshalb dem Verfasser Beist der fritischen Philosophie Beigelegt habe, weil er etwa feine eigne Meinung Durchgangig wieder fand, und um einen oder den andern Leser, und auch den Berfasser selbst vielleicht zu einer vielseitigern Prufung bes prufungemurdigen Gegenstandes zu veranlassen: trägt er seine Zweisel auch gegen die Behauptung vor, welche der ganzen Untersuchung, ob'Religion Pflicht sei oder nicht, als ausgemacht zum Grunde gelegt wird: daß nämlich Die Religion willführlich sei. Dem Recensenten fcheint fie mehr eine beneibenswerthe Belohnung, als ein pflichtmäßiges Hulfsmittel der Tngend. Me vollkommen damit einverstanden, daß die Religion ein Product ber Freiheit fet, und daß alles, was micht Product der Freiheit ift, jenen Namen nicht Ja er getraut fich den Sat zu behaups verdiene. ten: Je freier, je veligisfer; wenn man den letten Ausbruck nicht auf die Quantität der Religion, (an der die Menfehen glauben, nie zu viel thun zu konnen) sondern auf die Qualität beziehe. Wenn aber die einzelne Reltgionsäußerung gar teine für sich bestes hende Handlung, sondern ein wefentlicher Beständs theil eines einzigen und unzertrennlichen Aces ift;

per gefammte teligibse Zustand eines Individuums hingegen durch das Mags seiner wirklichen Moralis gat, durch ben Grund feiner Unnaherung jum Biel der Sittlichkeit bestimmt wird: so ist es eben so wie derfinnig, sich einen Gott zu machen, das heißt erfünstein zu wollen, als zu glauben, man könne die Religion für fich cultiviren und veredeln, ober durch fie den Menschen moralifiren; denn zahmen kann man ihn allerdings, so lange er noch ein knechtisches Halbthier ift, durch die Jurcht vor einem allmächtigen Berrn und den Glauben an einen absoluten Buch: Kaben. In einem andern Sinne des Worts ift aber jeder Gott, dessen Varstellung der Mensch sich nicht macht, d. h. frei hervorbringt, sondern geben läßt, diese Vorstellung mag abrigens noch so sublimirt senn, ein Abgott. Um das Sittengesetz zu erfisten, weil es Gefet ift, ning ber Handelnde fich baffelbe als Geseh im ftrengen Gegensatz gegen die Bunfche und Einfälle seiner William, d. h. als Gebot eines allmächtigen, allgerechten und allwissenden Gefetzes bers, deuken; welches ein einziger untheilbarer Act Soll diese Vorstellung den Menschen nicht zer malmen, und in Tugendtodtende Geistesknechtschaft fürzen: somuß er schon in dem Maaße selbstskändig fein, daß er seine Menschheit auch gegen eine feinds liche Allmacht kämpfend behaupten könnte. **Goll** 

bas Freifeitsgefet nicht jum Raturgefet für ihn wert den: fo muß feine Natur fcon frei sepn. Che der Mensch alse reif wird, seine Pflicht um der Pflicht willen zu thun, welches wohl noch nicht für den hochs' ften Gipfel ber fittlichen Bilbung gelten tann, muß er schon eine frühere Stufe berfelben durchgegangen seyn, welches wohl nicht die erste seyn tann, da die Erfahrung im Großen und Rieinen lehrt, daß die Cultur jur Sittlichkeit mit ber Zahmung ber Thiere heit ben Anfang machen muffe. Es ware sehr zu wünschen, daß der Berfasser, der den Gedanken, daß der wirkliche Mensch nicht alle Schranken ploglich überspringen, sondern nur Schritt vor Schritt über: winden konne, so befriedigend und lichtvoll entwickelt har, hierin ben allmählichen Gang ber menschlichen Matur zu erforschen, und die wesentlichen Stufen der sittlichen Vildung zu bestimmen suchte. Es muß für jede derselben, wenn dieser Ausdruck nicht ju fühn ift, eine eigne Meligion geben; d. h. es muß einer jeden auch eine Stufe der religibfen Bong entsprechen. Dun es ift aber gerade eine Charafteristis sche Eigenschaft des Christianismus, der un: ferer Religionswissenschaft boch am nachsten liegt, und pielleicht eine wesentliche Eigenschaft jeder fatholischen Religion, allen alles sein zu wollen, und für jede Stufe der sittlichen Eultur vom Halbthier bis jum

Weisen auf angemessene Art zu sorgen. Schon dars um ist der Christianismus vorzüglicher als andre Res ligionen, welche ihren Ansprüchen auf Universalität nicht Genüge leisten konnten, weil sie aus zu einfas chen Bestandtheilen entstanden waren. Auch wäre zu wünschen, daß der Verfasser in dem Fortgange seines interessanten Werks auch auf die etwanigen Einwürse eines solchen Indisserentisten Rücksicht nähr me, der es gar nicht gegen die Religion selbst, aber gegen alse diffentlichen Religionsübungen wäre, weil er, die Mittheilbarkeit der ächten Religion bezweiselte.

Weißhuhn's Beiträge zur Synony:
mist it lassen den frühzeitigen Tod dieses seinen Kopfs, dem es gar nicht an eignem Geist sehtte, sehr bedauern. Wie viel Gutes hätte er nicht noch viels leicht für die Ausbisdung einer wissenschaftlichen Grammatik, für deren Werth und Würde man in Deutschland, wo sich manche günstige Umstände dazu vereistigen, Sinn zu haben scheint, und welche uns streitig auch einer der Vorzüge ist, wodurch sich eine gebildete Nation von einer blos verseinerten unters scheidet, leisten können! Welche Vortheile hätte ihm dazu die kritische Philosophie gewähren mussen, da er über dieselbe nicht verlernt hatte selbst zu dens ken, und sich um genaus Sachkenntnisse zu bemühen!

Er fcheint hier gang in seinem eigentlichen Felbe ges Jedoch ist auch hier die allgemeine wesen zu seyn. Einkeitung schwächer als das Besondre. Und bie Sage und Gegenfage zur Grundlegung eines neuen Spftems der Philosophie, im vierten Stuck, find im Gangen genommen nur ein Beweis mehr von der Gewalt, die der herrschende Ton des Zeitalters auch über beffere Kopfe ausübt, indem er fie oft aus ihrer eigentlichen Sphare zieht. Einzelne auch im Ausbruck fehr gluckliche Stellen, wie S. 89. 90. 97. find jedoch eine vollgültige Rechte fertigung der offentlichen Bekanntmachung dieses Bruchstücks; und wenn der übrige Nachlaß ähnlis che Stellen enthalt , fo fann Die Mittheilung berfele ben nicht überflüßig scheinen.

Erhard's Apologie des Teufels ems pfiehlt sich sehr durch die leichte Behandlung. Nachs dem der Berfasser in der Einleitung die Paradorie seis nes Unternehmens nach der Denkart der seinen Welt betrachtet hat, wird S. 108. gesagt: die Allgemeins heit des Glaubens an den Teusel beweise wenigstens, daß, im Kalle er auch nur eine Illusion wäre, en doch beinah eine dem Menschen eigenthämliche Illis kon sein milse; und nach S. 111. ist das Daseitz positiver Bosheit bei dem gesunden Neusschenverstaut de entschieden. Dieses wird meiter unten dahin: eine

gefchrankt, daß die driftliche Religion zuerst bas. Ideal der Bosheit richtig dargestellt habe. weffe man and vor Chrifti Geburt bei feinem Bolte einen Teufel an" (S. 129). Das Worzüglichste in dem ganzen Auffatze ist wohl die Entwicklung der Maxime des Teufels. Ueberhaupt fehlt es diesem Schriftsteller nicht an sinnreichen Einfällen; wohl aber an bundiger und strenger Methode. Daher würde eine zergliedernde und betaillirte Prafung die Dabe nicht belohnen. Ueber die, dem Berfaffer mit mehr veren-gemeinschaftlichen Worstellungen von der praktis fchen Freiheit, hat Recensent nach bem, was Bert Riethammer in ben Briefen über Religionsins differentismus, und Rant in der Einleitung jur Rechtslehre, dagegen erinnert haben, nichts hinzu Die dem Berfaffer ebenfalls mit vielen gemeinschaftliche Manier zu postuliren hat Schele ling in den Briefen über Kriticismus und Dogmatismus ins hellfte Licht gefett.

Das Resultat der Untersuchung ist: daß "die Eristen, des Teusels sür die praktische Vernunft gleichgültig; der Vegriss des Teusels aber sür die Woralität sehr wichtig sei" (S. 135. kg.). Durch den Beweis nämka, daß nur ein Wesen mit Freis heit höchft bochaft seyn könne, enestehe ein Interesse der theoretischen Vernunst sür die Warienen der prakt

Wichen, indem diese allein von allen Menfchen coms kauent befolgt werben tonnen. Daraus entfpringe der Begriff des Rechts, der feiner Didglichfeit nach von der Moral abhängig set. Ist dies der Kall, so ist die Rechtslehre ein Theil der Moral, wenn anders alle Bestimmungen und Beschränfungen. bes erften Grundfaßes einer Biffenschaft in ben Ums treis derselben gehören, und die bloße Bedingung eines Positiven teine eigne Biffenschaft begründen kann. Die Trennung beiber Biffenschaften ift ales dann bloß willtührlich, wie sie auch in Maunons. gleich darauf folgendem Auffahe über die ersten Stunde des Maturrechts im zten Befte ift. Nach Maimon ist námlich das Naturrecht die Wissenschaft von den, durch das Moralgeset a. priori bestimmten, nothwendigen und allgemein gultigen scheinbaren, Ausnahmen von bems felben (G. 142). Ueber das Scheinbare hat der Berfasser sich nicht weiter erklätt; auch verliert sich dieses Merkmal allmählich, je tiefer man in den Auffat hineinkommt. Wie es Ausnahmen von einem Moralgesetz geben konne, welches (nach S. 151.) ein kategorischer Imperativ ift, dem in teinem Falle zuwider gehandelt werden darf, beffen' Midglichkeit sich jedoch (nach S. 142.) auf die Ans nahme sines Triebes im Menschen zur Mage:

meingültigmachung seines Willens gründet, ist nicht begreiflich. Ein einiges praktisches Geset, welches nicht erfällt, (gebraucht ist ein fehr unschicklis der Ausdruck) werden kann, ohne zugleich übertres ten zu werden, wurde sich selbst annihiliren. anders ware es freilich, wenn sich das Recht aus der gegenseitigen Beschränkung mehrerer coordinirter praktischer Gefetze ableiten ließe. Maimon hat also das Recht even so wenig deducirk wie die neueren Rechtslehrer, denen er dies, vielleicht nicht ohne Grund, aber doch ohne gehörige Belege, Schulde giebt (G. 143). Gehr auffallend zeigt es sich auch in dieser Zeitschrift an einer Menge der verschiedenartigs sten Abhandlungen über Gegenstände der Rachtslichre, deren Bergleichungen dem Beobache ter zu merkwürdigen Folgerungen Unlaß geben, wie febe gerade dieses Gebiet jett ein vorzüglicher Tummele plat der philosophirenden Vernunft ist. Aus dem akademischen Bedürfniß, oder dem herrschenden Ton eines revolutionaren Zeitalters, läßt fich das Phanomen schon darum nicht allein erklaren, weil die Thätigkeit und die Uneinigkeit sich gerade in dem Wissenschaftlichsten und Allgemeinsten, in det Deduction bes Grundbegriffe, und befons bers in der Gränzbestimmung ber Wifsens schaft, am stärksten außert. Es scheint also eine

Indication ju feyn, daß hier mehrere Kuchen bes verschlungenen und verwickelten Gewebes der Phia losophie jusammentreffen mogen. Alus iber Berr gleichung der verschiedenen Granzbestimmungen des Maturrechte, in Diefer einzigen Sammlung, erhells wenigfens, daß die Gelbstftandigkeit und specifische Berschiedenheit dieser Wissenschaft noch feineswes ges ausgemacht fei. Die Entstehungsgeschichte ihren Form tonnte auf den ; Gebanken leiten ; bag fie wohl nur gar ein durch außere Umstände und Bes durfniffe gebildetes wissenschaftliches Aggregat fet, wie fo viele andre angebliche Bissenschaften (Bergl. Riethammers Bemerkungen über Bebrauch der Ausdrücke theoretisch und praktisch im zien Heft S. 340), welche ein Phia wooph, der sich auch für die Bollkommenheit den feientifischen Formen mit Rigorismus interessirte, doch einmal in ein Verzeichniß ber Wissent schaften, welche beine find, gusammentras sett follte. So lange die Philosophie nach dis Episoden vom epischen Gedicht entlehnen muß. darf man wohl vorausfeten, daß sie mit ihrer Classification nicht im Reinen sei. Wielleicht aber, und dies ist wohl das Wahrscheinlichere, ist die Rechtslehre nur ein Theil einer andern, von det Moral aber verschiedenen, Wissenschaft: denn von

biefer wollen fie wenigstens alle trennen, wenn es gleich ben meisten entschieden mislingt. — Es ist kein gutes Zeichen, wenn sich in dem Bezirk einer Wisenschaft häufig offenbar fremdartige Bestands theile finden, andere offenbar verwandte ausgeschloss fen bleiben. Wenn der Rechtsgrundfat, wie Ets hard behauptet, die Form der politischen Gesetze, aber nur diese bestimmen foll: so gehort die Thes: rie der Gefetgebung zur Rechtslehre, enthalt aber mehr als fie. Erhards erfter Beitrag gur Theorie der Gesetgebung im Sten Beft fann wenigstens jur Genuge zeigen, wie unber Rimmt und schwankend sie bleiben muffe, wenn man den Inhalt der Gesetze bloß moralisch oder technisch bestimmen will. Woher foll ihr nun aber der Inhalt kommen, wenn sie keine bloß technische Theorie ift? Dies leitet auf die Bermuthung. daß ihr Inhalt aus einer Wissenschaft bestimmt werden musse, deren Theil die Rechtslehre fei. eigentliche Grundlage der fehr reichhaltigen des Raturrechts im neuen Debuction 4ten heft des zweiten Jahrgangs, ist die Bort aussehung G. 181. g. 15. daß der Mensch "in einem Reich moralischer Wesen" sei. Diese Bors aussetzung ware also vor allen Dingen zu beducie ten gewesen, welches aber hier eben so wenig ges

ichehen ift, als in Schaumanns Versuche In Trien heft G. 56. Dagegen ift die an sich fcarffinnige praktische Deduction des Lebens 5. 8. 9. hier eine Episode. Die Moral scheint dem Verfaster für eine allgemeine praktische Philosophie gir gelten, deren specifische Berfchiedenheit, mit Bes stimmung ihrer Granzen, zu erweisen wat. Was sich gegen die Trennung der antithetischen Pflicht: wissenschaft und Rechtswissenschaft sagen ließe, über: geht Recensent, da es ohne Zweifel mit hoheren speculativen Meinungen des Verfassers zusammen, hängt. Die Resustate' dieser Indication, worin entweder alle, oder mehrere, und zwar vorzüglich scharfsinnige und soust sehr verschiebene Schriftstels Ter über die Rechtslehre in diesem Journal über: einstimmen, sind in Rurgem folgende: 1) Der Rechtsgrundsatz ist unabhängig von der Moral; 2) Er ist nicht bloß technisch nüglich, pfaftisch und absolut nothwendig; 3) Er ist nur die Bedingung und Beschränkung eines positiven Gesetzes; 4) Die Moglichkeit des Rechtsgesetzes beruht auf dem Begriff einer Gemeinschaft freier Wesen. Am bestimmtesten ist bieses gesagt in ber Recension von Kant zum ewigen Fries ben im iten heft bes zweiten Jahtgangs. S. 85 .-Das Wort Naturrecht hat allein in biefem

Journal drei ganz verschiedene Bedeutungen: 3) Recht katurzustanderecht; 2) Wenschennaturrecht; 3) Recht des Menschen über die Natur. Salte es nicht gut sein, das Wort wenigstens aus philosophischen Schriften, die nicht zu afademischen Vorlesungen bestimmet sind, als Benennung der ganzen Wissenschaft zu antiquiren; da außer jewer Vieldeutigkeit, die wielt leicht auch die Sprachrichtigkeit in einigen Vedeutungen beleidigt, eine solche Abbreviatur des Aust drucks für die Benennung einer strengen Hauptwisssschaft unschießlich ist? Das von Kant ges brauchte Rechtslehre ist wissenschaftlicher und sprachähnlicher.

Maimons Abhandlung im zten Heft: Uet ber den Gebrauch der Philosophie zur Erweiterung der Erkenntniß, enthält nach einer allgemeinen Einleitung ein vorläufiges Bruck sinde eines größern Werks, unter dem Titel: Ber vollkommnung des Erfindungsvermös gens durch die Mathematik (S. 18. folg.). In dieser allgemeinen Einleitung (S. 1—18.) wird das wissenschaftliche Genie mehr durch Scherze von der nicht seinen Art S. 12. 15.) als durch Grünz de herabgewürdigt, und behauptet, aber ohne Ber weis, daß die in Belagerungsstand erklärte Philoz sophie, in der es überhaupt keine reale Erfins vingen gebe, mit ihrer Vertheibigung gegen die Mederei Steptiker zu sehr beschäftigt sei, als daß man Methoden zur Erweiterung unster Erkennts ist von ihr erwarten dürse (S. 16.). Der Verk sasser von der Wathematik und Physik abstrahiren, und auf die Art die Möglichkeit der Sache durch das Faktum seldst beweisen. Da er alles, was daraus gesots gert wird, schon in die willkührliche Definition des Ersindens (S. 7. 10.) hineingelegt hatte: so ist die Untersuchung eben nicht sehr lehrreich. Da et nuturlich, das man, wenn die Methode nur vollekommen wäre, das Genie würde enthehren können.

Steptisches konnte Rec. in beiden Mais indhischen Abhandlungen nichts finden; man müßte beim Einfälle und Machtsprücke, die das Verfahren undrer tadeln; oder das Erkenntnisvermögen selbst dioß beschränken sollen, süt steptisch halten. Schwerkich hätte man diesen Schriftsteller sür einen Steptisch hätte man diesen Schriftsteller sür einen Steptisch gehalten, da doch die diagnostischen Zeichen seines Empirismus überall so sichtbar am Tage liegen, wenn das Bedürfnis nicht so äußerst drin: gend gewesen wäre. Darum gab eine Rethe oft liehe naiver als philosophischer Fragen und Zweizsel hinreichenden Anspruch auf diesen Namen; wie

ehebem schon der häufige Gebrauch jener Lieblings worte der Geisteshalbheit: Bielleicht, Beinahe, Une Recensent erwartet ben Ginwurf. gefäht u. s. w. daß jeder andre Skepticismus außer diesem neuer Stepticismus unfere Jahrzehends, Unfinn fei. lasse man denn, nach dem Gefet der Sparfamteit, die überflussige Benennung des Stepticismus gangs lich eingehen! Entia praeter necessitæ tem non sunt multiplicanda. Auffallend wares ihm, daß der Recenfent von Stäudlin's Geschichte d'es Stepticismus im zten Heft tie merkwürdige Definition des Verfassers vom Step: ticismus nur mit einem kurzen Machtspruch abser: tigt. Sie hat freilich einen großen-Fehler: aber es ist doch ein Gedanke, und grade der einzige bedeut tende, der in der Recension citirt wird. tet: "der Stepticismus ist ein System von Grunde sähen, welches sowohl jedes System der Erkenntniß als auch sich selbst zernichtet (S. 278.)." Merkmal Spstem hier in diesem Zusammenhange ist nun so einer von den Misgriffen, an denen man gleich den gangen Mann erkennt. Indessen dürfte jemand, der hier rein historisch urtheilen wollte, die Definition auch nach dieser Verbesserung als nicht charafteristisch verwerfen, und sie auf jede schon vergangene Philosophie passend finden.

Odellings Briefe über Kriticismus und Dogmatismus im zten und inten Heft find burch Gehalt und Form eine der merkwardige sten Erscheinungen ber neuern philosophischen Littes -Um seinen hinreißenden Bortrag tennen gu lernen, mag ber Lefer, welcher bis jest versäumt, sich mit diesen Briefen bekannt zu machen, folgende auch in Rucksicht auf Gedanken und Geift fehr vortreffliche und charafteristische Stellen gegen abschließende Systematiker und Moralisten, die ele nen fehr niedrigen Standpunct für den hochken hal ten, nachschlagen: St. 11. S. 185. 186. 209. — 213. Obgleich man in einigen Stellen noch zu sehr an Jakobi erinnert wird: so geht der Berfasser doch im Ganzen auch im Styl durchaus seinen eige nen Gang. Die Geele seiner Philosophie ist jener Sinn, jene Begeistrung für ganges, freies Gein, welche von je her die größten der merkwürdigen Menfchen, die wir Philosophen nennen, charafteris fitte. Mit der Foderung absoluten Daseyns, der Realitat des Wissens beginnt diese Philosophie, und nachdem der theoretisch unaustösliche Anoten tein praktisch aus Willkuhr nach Gefühl durch die That zerhauen ist, endigt sie damit, daß sie der müßigen Speculation ganzlich entfagt, und ins thatige Leben zurücklehrt (f. bas Ende der Br.). Da

ber ber Geift ber Fortschreitung und Freiheit, Die Worliebe für alles Handelnde und Lebendige. her die polemische Tendenz aus reiner, startet Ans tipathie, vorzäglich gegen Inconsequenz und Pasti vität, überhaupt aber gegen Beschränftheit jeder Art, und insofern sie das ist, auch gegen alle Ihe o: rie. Für den Kenner liegt es schon in dem Ges fagten, daß diefe Philosophie gang im vollen Ernft recht parador sei, und warum fie es sei. **26** lagt fich benten, wie übel man bas genommen da für so viele schon das die ärgste Paras dorie ift, wenn jemand Geift und Charafter hats Mochten sie boch nur einmal den Bersuch machen, phne Paraborie nicht bleß zu rasonniren, wirklich zu philosophiren. Mec. bekennt bagegen, daß er an einem Philosophen, der, wie Dr. Schele ling, Aberall Gradfinn, scharfes Urtheil, bedeutens den Big, und eine mannliche Seele bucken lagt, Paradoxie für ein Zeichen der gunstigften Worbebeut tung halt. Wenn Recenfent noch hinzufügt, daß jede neue Schrift des herrn S. über feine eigentliche Philosophie bis jest die vorige an Gehalt und Auss druck ungemein weit übertroffen habe: so wird wohl kein Unbefangner es zu viel gefagt finden, daß die deutsche Litteratur in ihm einen ihrer verzüglichsten Schriftsteller erwarten dürfe. Es mußte fich einem

pur verstandigen und billig denkenden Manne, wenn er auch für feine Person bet Speculation noch fo abgeneigt ware, gang flar machen lassen: daß nicht blog die Phisosophen parador And, (wie bas Beil spiel der größten beweist,) fondern daß die Philosos Wenn er nur zugiebt, daß die phie selbst es sei. Anlage zur Philosophie eine eigne Kraft und nothe wendige Seite, nicht bloß eine Krankheit und Bert terung der menfchlichen Matur ift: so wird er, ba es allen einleuchtet, daß jede Kraft nur durch sich felbst gebildet werben tann, auch den Sab zugeben mussen: je kraftiger, je einseitiger, je philosophischer, je paradorer. Hoffentlich wird den Verfasser wedet das bei einigen erregte Misfallen, noch irgend eine andre Ruckicht abhalten, feiner Individualität voll Ng freien Lauf zu lassen; wo möglich noch mehr als bisher. Denn mit dem Individucksten wurde er unfehlbar auch bas Beste wegschneiben. boch nitht das Ansehen zu haben, als ob wir wie ber Gewissen und Amtspflicht bem Verfasser Vernacht lässigung der Disciplin empfihlen, läußern wir ben daß er in den angestrengtesten manniche fachften Uebungen nicht ermuden moge, bis er alle Theile der unauslernbaren logischen Kunst, in der auch der größte Meifter immer unvollkommen bleißt, einigermaßen in seiner Gewalt hat. Dann wird es Beit sehn; seine Philosophie im Einzelnen zu prüsen. Diese Kunst ist nicht an die Förmlichteit dieser oder Jener Methode gesesselt, wogegen Sch's Philosophie einen chgrafteristischen Indisserentismus äußert. Ste verträgt sich mit jeder, auch der individuellsten Form. Sewiß würde es für den Verfasser sehr unvortheits haft sehn, wenn er in der praktischen Philosophie, welche für ihn doch nur der Seist der Praxis sehn kann, eine andre Form wählen wollte, als die freisste und individuellste.

Wenn Rec. im Betreff ber Schmidischen Bruchfücke über die Philosophie und ihre Principien derselben im 10ten heft, und Fichtes Vergleichung des darinnen aufe. gestellten Systems mit der Biffenschaftelehre im 12ten Heft freunuthig erklärt, daß er nach wiederholter Prufung überzeugt sei, hr. Fichte habe Hrn. Schmid vollkommen verstanden: so leuchtet von selbst ein, daß er in philosophis scher Rucksicht, der einzigen, welche hier statt finden kann, über die enste Abhandlung und über den polemischen Theil der Gegenschrift nichts zu sagen habe. Die populare Parstellung der Princis pien der Wissenschaftslehre (S. 286 welche allen Freunden derselben so willkommen ges weien ist, vollständig prufen, hieße bennahe bis

Dissenschaftslehre selbst beurtheilen, die doch auch ein Gegner, wenn er nur ein Philosoph iff, unter die kleine Zahl derjenigen Producte des philosophischen Geistes rechnen wird, welche das tiefste Studium erfodern anhaltendste und Eine Beurtheilung aber bleibt deshalb immer ein schweres Geschäft, deffen leich: tester Theil die Widerlegung der gewöhnlichen em: piriftischen Einwurfe, — der wichtigste aber die Prüfung des Einzelnen nach dem Zweck und Zus fammenhang des Ganzen sein wurde. -Die ' Untersuchung der einzigen Erklärung: "daß Kant dieselbe Frage (von der F. ausgeht) in ihrer gans gen Ausdehnung aufgenommen, sie beantwortet, und sie gerade so beantwortet habe, wie die Wis fenschaftslehre thut" (S. 296); wurde ein eignes Werk erfodern. Da eine sich selbst verläugnende Gerechtigkeitsliebe und aufrichtige Ueberzeugung, welche sich gewiß auf etwas Tüchtiges gründet, den Berfaffer einmal zu diefer anticipirten und gang eroterischen Behauptung veranlaßt haben: fo tanu Rec. nicht umbin, den Wunsch zu außern, F. selbst, oder ein andrer Kenner der Wissens Schaftslehre recht bald Duge und Neigung finden mochte, einen vollständigen Beweis dieser Behauptung derzulegen. Nicht etwa, um zu zeigen.

rwas vielleicht nicht schwer zu zeigen sein mag: bak viele Kantianer, Kant wirklich nicht verftanden haben; noch auch inn das Verständniß der Wis: fenschaftslehre durch ben Gegensaß zu erleichtern: benn für die, welche sie verstehen follen und kons nen, ist sie wohl schon verständlich genug. bern um zu verhüten, bag bie Auslegung Kants nach dem Geist, auf die sich jest währscheinlich viele legen werden, da ste's inne zu werden ficheis nen, wie abel ihnen die Auslegung mith bein Buchftaben betommen fei, nicht gefenlos und will: Kahrlich werde. Eine folche Auslegung aber wurde nicht bloß nach bem Borurtheil des Pebanten, fofis bern auch nach dem Ginne des achten Philosophete fo gut wis gat teine feit. Dochte uns Berr g. nur menigstens seine Theorie über Geist und Budfaben, Die mit bem Innersten und Eigen: ften feiner Philosophie wefentlich jufammenhängen muß, bald mittheilen, damit sich ungefähr übets feben ließe, wie er ben Beweis jenet Behauptung nach diesen Grundsagen führen wurde! Diese Be-Hauptung ift zwar bloß eroterisch und unwesentlich, weil die Wissenschaftslehre auf Ach selbst beruht. deffen ift es doch von der außersten Wichtigkeit für das Interesse der Wissenschaftslehre, duß sich hier keine Autorität einschleiche; und daß und uicht einet

fich für einen Unbanger derfelben halte und ausgebe der, um sie mahr zu sinden, sie auch mit Annes Lehre in Harmonie bringen mußte. Jede Philosophia und wenn fie auch ganz Geist mare, ift, foteld fie sich ausbreitet, der Gefahr ausgesetzt, durch bie Kom mularphilosophen in Buchkaben verwandelt zu wert den. Nicht anticipirt wird die Frage von der Hars mpnie ober Disharmonie Lanes und Zichte's enfe tann heißen konnen, wenn eine philosophische Ges Chichte der Philosophie nicht bloß möglich, foudem auch wenigstens die Gesetze der historischen, Kritik für Uebrigens. hiefelben weirflich entivickelt sein werden. weifelt Mec. gar nicht, daß Kant gerade dieselbe Trage vor Augen gehabt hat, auf welche die Wish fenschaftslehre die Antwort enthalten soll; wiewoht alle Philosophen, die den Ramen verdienen, sie vor Augen gehabt haben. Gefest, es ließe sich zeis gen: daß Kants Philosophie erft durch die Wissens schasslehre Saltung und Ginn bekomme; daß jene bie Principien bieser im Keim und im plicitio enthalte: sa ließe sich dagegen immer noch eimvens den: daß wir auch den Spinofa und Leibnis, jebt beffer verstehen können, als sie fich selbst verstandens und zweifeln: ob Kant sich auch felbst gerade fo verstanden habe? Es mußte also bewiesen werden nicht stwa bloß: daß Kant; auf den Abeg; gebotete

wo die Antwort zu fuchen fei, und bag er, wenn er auf demfelben weiter gegangen ware, babin getoms men senn mutbe (welches boch nicht leicht zu beweisen fenn durfte); sondern auch: baß er die Antwort felbst gefunden und samt ihrer Rechtfertigung bestimmt gek fagt oder doch gewußt habe. Wenn die Methode auf den Charafter einer Philosophie besonders dann am sichersten fibtießen läßt', wenn sie entweder fb eigenthumitch und geistvoll wie die Kantische, ober in three Art so vollkommen, und ein gehorsames Werkzeug in der Hand des Meisters ist, wie die Fichtische: so deutet dies auf Berschiedenheit niche bloß: im Buchstaben, sondern im Geift. Auch läßt sich diese Verschiedenheit der Methode nicht allein aus der Verschiedenheit der Sphäre erklären: denn die Wissenschaftslehre hort zwar auf, wo die Kritik der reinen Vernunft anfängt, aber Fichte und Kant find oft genug auf bemfelben Geblete.

Man: begnügt sich, diesenigen, welche die Wistsenschaftslehre schon studirt haben, noch auf einige sehr charakteristische, wegen ihrer personlichen Außens seite aber leicht zu übersehende Aeußerungen aufmert.

sem zu machen. Denn wenn auch das Förmlichste und Abstracteste, besonders in der practischen Philossephie, auch der größten Eklektiker gewöhnlich nur eine Darstellung ihrer Individualität ist: so giebt oft

Das scheinbar Personlichste in den Meußerungen bes ach ten Idealisten tiefen Aufschluß über sein Softem. So ift 4. B. die Appellation an die besten philosophis fchen Schriftsteller, und die Geschichte der Philosos phie (S. 287 — 288.) bei einem Philosophen, wie F. ift, ein offenbarer Beweis, daß bie gange Ente wickelung des eigentlichen Problems der Philosophie nicht als eine scientifische Propaventik, als förmliche Prolegomena verstanden werden musse; welches gang gegen den Geift bet Wiffenschaftslehre mare, die bers gleichen nicht bedarf. Der einzige Anfang und volle ' Kandige Grund der Wissenschaftslehre ift handlung der Totalistung der reflepen Abstrack tion, eine mit Beobachtung verbundene Selbstcone Aruction, die innere freie Anschauung der Ichheit, des Sichfelbstifepens, der Joentität des Subjects und Objects. Die ganze Philosophie ist nichts aus ders als Analyfe dieser einigen in ihrer Bewegung aufgefaßten und in ihrer Thatigkeit dargestellten Handlung (G. 299 - 303.). Wer diese freie hands lung nicht zu handeln vermag, ist aus dem Umfreis der Wissenschaftslehre ausgeschlossen; und es ist ein wesentlicher Sat der Fichteschen Philosophie: ist eben so wenig nothwendig, daß alle Menschen Philosophen senn, als es nothwendig ift, bas fie Dichter oder Kunftler feyn. " Jene populare Dars

Kellung des eigentlichen Streitpuncts ist also gar nicht um der Wissenschaftskehre selbst willen da. Der Uf., welcher, phugeachtet ihm felbst die strengste Methabe gang geläufig ift, dem Lefer genn, mo es fein tann, unnühen Schulgwang und Umschweife erfpart, wellte damit nur diejenigen, welche die Allsenschaftslehre verstehen wolfen und können, auf dem kürzesten und teichtesten Wege dahin fahren. 'Es wine also sehn unzweckmäßig, was bona fide gegeben ist, Ariow jure nehmen zu wollen; wiewohl Rec. gar nicht zweis felt, daß das Refultat einer fritischen Untersuchung, aber den statum quo den Philosophie genau so auch follen wurde. Bielleicht war' es gerade jest an der Zeit., der wollständigen Ausführung und Darlegung alne eigne Schrift zu widmen. Die Erkhrung über die Entstehung dieses Auffages. S. 283, darf nicht Aberschen werden. Man könnte leicht aus den häufie gen veranlasten Streitigkeiten des Wissenschaftstehr rers, (die boch nur aus perfonlicher Rothwehr, nicht aus Antipathie, wie bei Scholling, in entfpringen scheinen,) einen Fehlschluß auf eine charakteristische Streitsucht ber Wiffenschaftslehte felbst machen. Es ist aber so wenig im Geist derselben zu polemis firen, daß vielleicht schon jede Erwähnung feemder Philosopheme, fei es in dem Terr oder in Moten und der Borrede, in ihr eine Episade iff.

Stec. munscht, daß, sie kunftig einmal rein von als ten solchen popularen Beimischungen, wozu er auch Die Einleitungen rechnet, aufgestellt werden moge; und daß jede zu erwartende neue Darstellung bers selben sich durchaus nicht mehr nach dem bisherigen philosophischen Sprachgebrauch richten moge, "nach welchem sich die bisherige Darftellung nur zu sehr gerichtet hat." (S. 305.) S. 313 — 315 ist ein Muster, wie man über die sogenannten Aussprüche des gesunden Menschenverstandes mit Geist philos fophiren soll. Die Bernichtung des gewöhnlichen Einwurfe, daß die Philosophie nicht über die ung mistelharen Thatsachen bes Bewußtseyns hinausger hen durfe, durch sich selbst, (S. 304.) ist string gent. Doch ware um der vielen Schwachen willen mehr Ausführlichkeit zu munschen.

Das bisher Gesagte ist wohl hinreichend, um jeden, der sich noch nicht durch eignes Studium von dem großen Werthe dieser Zeitschrift überzeugt hat, darauf ausmerksam zu machen, und zur eige nen Untersuchung zu ermuntern. Jeder unbefangez ne Freund der Philosophie wird sinden mussen, daß sie ihren bescheiden angekündigten, aber großen und würdigen Zwecken mit seltner Treue, auch in Rücksicht des Vortrages, entspricht. Es fragt sich also nur: ob eine gründliche Philosophie,

in liberaler Form, und wo es der Stoff erlaubt, mit mannlicher Beredtsamkeit vorgetragen, in Deutschland noch viele warme Liebhaber erwarten durse?

Doch muß Rec. bekennen, daß die famtlichen Re censionen und noch mehr die Revisionen nach seinem Ur theil den Abhandlungen sehr weit nachstehen. Er wurde in Werlegenheit fenn, wenn er auch nur eine nennen folk te, welche allen Forderungen an eine gute Recension so fehr entspräche, wie ihnen in andern Fächern zuweilen entsprochen wird. Er ist weit entfernt, die Schuld daran dem herausgeber beizumessen. In sehr viel ken sieht man den geubten Denker; in mehreren erkennt man einen oder den andern unserer vorzügt Hichsten philosophischen Schriftsteller. Einige sind sogar streng philosophisch: aber gerade diese am wenigsten Recensionen. Andere geben nutliche Motizen; aber von diesen kann man beinahe sagen: je literarischer, je weniger philosophisch. Det Grund scheint ihm tiefer und in der Sache selbst Rec. zweifelt nämlich überhaapt an der ju liegen. Möglichkeit eigentlich so zu nennender Recensionen Er strebt dabei keis im Gebiete der Philosophie. nesweges nach dem acht philosophischen Genuß, die Unmöglichkeit der Bewegung im besten Spazieren gehen zu demonstriren. Die Behauptung, welche

Keinem denkenden Beobachtet der philosophirenden . Bernunft paradox scheinen kann, läßt sich gang popular rechtfertigen. Was Kant schon 1783. (Prol. Vorr. S. 5. sagte: "baß in diesem Lande in der That noch kein sicheres Maß und Gewicht vorhanden fei;" gilt noch immer, und ift feitdem beinahe weltkundig worden. Rec. erlaubt sich eine turze Ausführung dieses Gedankens, um alle Berk ausgeber jedes Journals, welches so streng philo: fophisch seyn soll, wie bas gegenwartige fonft ift, an feinem Theil zu veranlassen: daß sie dem bei der Form eines Journals so naturlichen Gedanken, von jeder philosophischen Reuigkeit Motiz geben zu muffen, ganzlich entsagen, und alles bloß Lites rarische aus dem Umfreise desselben vollends verbannen möchten. — Es läßt sich gar nicht bes zweifeln, daß jeder Philosoph über jede philosot phische Schrift wieder etwas Philosophisches schreir ben konne, besonders um sie zu widerlegen. das recensirende und producirende Bermögen scheint hier unzertrennlich verknüpft, und selten verfäumt es ein Philosoph, in den Werken selbst seine Wors ganger und Rebenmanner hinlanglich zu recensiren. Aber das macht doch noch keine eigentliche Recens sion, deren ausschließlicher Zweck es seyn soll, nicht bloß den Inhalt, sondern auch den Charafter und

gang vorzüglich ben Berth eines Berts gu bes Kimmen. Je philosophischer, je spkematischer ein Bert ift, um so weniger läßt sich fein eigentlicher Inhalt durch einen Auszug mittheilen, ohne Zusammenhang und Geist zu zerreißen und zu tode ten, eben so wenig wie der eines Gedichts. Wird. der philosophische Werth einer Schrift durch den Grad ihrer Fortruckung jum Ziel der Philosophie bestimmt; so läßt sich darüber fein Urtheil anticis piren, ehe nicht wenigstens ein fester Punft ber Bahn erreicht ift. Selbst eine durchgangige Bider: legung entscheidet nicht wider den philosophischen Werth. Wer getraut sich jest nicht, die Systeme der großen Dogmatiker zu widertegen? Und wer wollte ihnen darum den Werth, den sie vielleicht als nothwendige Fortschritte der stufenmäßigen Ans näherung zum Ziel haben, im voraus absprechen? Wie sollte es ein Bissenschaftsurtheil geben, wo es noch keine Wissenschaft giebt? Zwar mussen auch alle übrigen Wissenschaften oscilliren, so lange es positiven Philosophie fehlt. Indessen einer in ihnen doch wenigstens etwas relativ 68 Testes und Allgemeingeltendes. In der Philosophie ist nichts ausgemacht, wie der Augenschein lehrt. Es fehlt hier noch aller Grund und Boden. weder postulirt nun der Beurtheiler ein System,

nach welchem er richtet, wo sichs bann von felbst versteht, wie das Urtheil ausfallen wird: oder er geht tein polemisch zu Werke. Das mag eine nuts, Tiche Uebung seyn, giebt aber kein Urtheil über ben Werth des Werks, außer wenn dieser wirklich null ist; wo es sich dann wieder der Muhe nicht ver Sollen gar keine Machtsprüche schehen; soll nur nach Gründen und Kricto jure geurtheilt werben: fo' burfen der recensirende und Der recensirte Philosoph nur in einem Sate vert schieden seyn; und die Discussionen über denselben mussen nach unendlich vielen Richtungen ins Un: endliche fortgehn, wenn nicht etwa vorher bas Sy: stem gefunden und vollendet wird. Auf diesem Boden ist jede noch so kleine Verschiedenheit to: und es giebt so viele Philosophieen, als es Philosophen giebt. Wo soll also eine philosophische Recension anfangen und endigen? —

Es bliebe noch übrig, dem Wissenschaftsurtheil vor der Hand ganz zu entsagen: dagegen aber den philosophischen Geist und die logische Kunst vorzügslicher phisosophischer Meisterwerke genau zu charakterissten und streng zu würdigen. Es ist historisch wahrscheinlich, daß eine sehr bedeutende Classe von Philosophen immer behaupten werde: man werde zum Philosophen geboren, es gehöre dazu ein

eigner Ginn und Geift, ben man zwar nicht lernen kann, aber allerdings durch Studium der Urbilder und kritische Uebungen kunstmäßig ausbile Diefe, und nur diefe (denn Sinn und Geist ift ein Gut, deffen Mangel man nicht ems pfinden kann) werden die Möglichkeit und Nothwens digkeit eines solchen philosophischen Kunsturtheils zur geben. Es ist Thatsache, daß die Philosophie bet dem gebildetsten Wolf des Alterthums als Kunft getrieben ward; daß unfre neuere Philosophie, was sie nun auch sein mag, fast ganz ein Werk einiger menigen außerordentlichen Genie's ift. Redlich ge dacht wird man auch wohl bald Eins werden, selten der wirklich noch vorhandne Geist in der Phis losophie kunstmäßig ausgehildet sei; wie schädlich diese Vernachlässigung, und wie häufig Fehler wis ber die Gesetze der logischen Kunst seien. Aber wo wird sich der logische Kenner sinden, der sich so gut auf Philosophen verstände, wie mancher Kunsts freund auf Gemahlde? Und wer wird sich für einen folchen geben mollen?

Ein naturforschender Beobachter der philosophis renden Vernunft endlich könnte vielleicht bloß als solcher, und unabhängig von jedem besondern Sysstem die Producte derselben classificiren, (wie der Psanzenkenner, welcher den innern Grund der Natur:

eintheilungen seines, Gegenstandes boch auch nicht zu Deductren vermag), ihre Krifen bestimmen, Die Tene Denz ihres Ganges und die Indication ihres Stres bens auffaffen und bezeichnen. Solche historische Andeutungen über Alles, mas jeder in seinem Kreise Scift des Zeitalters nennt, sind es vorzüge lich, was man als Praliminarien einer fünftigen Geschichte in Uedersichten erwartet. Um jedoch die Producte der philosophirenden für Vernunft Sin zu haben; mußte er felbst Philosoph sein. Bare er aber das, so wurde er une doch wieder nur die Ansicht feiner individuellen Philosophie ger ben konnen: wenn er nicht auch mehr als Phis Losoph ware, "welches" um uns eines Kantischen Ausdrucks zu bedienen, "mehr fagen will, als ein bescheidner Mann sich felber anmaßen wird."

## Ш.

## Georg Forster's Schriften.

Ueber nichts wehtlagt der Dentsche mehr als abet Mangel an Deutschheit. "Wir haben siebentaus fend Schriftsteller, sagt Georg Forster (!l. Schr. III. 362.), und noch giebt es in Dautschland keine öffentliche Meinung. In der That, wenn die Sache nicht einmal in Regensburg in Anregung ges bracht, und allen Unterthanen ein Rationalchanas ter von Reichswegen befohlen wird; oder wenn es nicht etwa einem Sophisten der Reinholdischen Schule gefällt, die allgemeingültigen Principien allgemeingeltenb zu. machen: der Deutschheit hat es allen Anschein, daß die Deutschheit noch geraume Zeit nur ein gutherziges Postulat, ein troßiger und verzagter Imperativ bleiben werde.

Alle wahre, eigne und gemeinschaftliche Bildung, welche noch irgend in Deutschland gefunden wird, ist, wenn ich so sagen darf, von heute und gestern,

and ward fast allein burch Schriften entwickelt. genahrt, und unter dem Mittelftand, dem gefunder ften Theil der Matten, verbreitet. Das allein ift Deutschheit; das ist die beilige Flamme, welche feber Patriot, hell und ftart zu erhalten und gu vermehren, an-seinem Theil streben sollte, classische Schriftsteller ift ein Bohlthater seiner Ra tion, und hat gerechte Unspruche auf ein offents liches Chrendenkmal. Ein Denkmal: aber nicht eben in Erz ober Marmor; auch tein Panegprifus, Das schönste Donkmal für einen schriftstellerischen Runftler ift: daß fein eigentlicher Werth öffentlich anerkannt wird; daß alle einer alfgemeinen Aust bildung Fähige immer wieder mit Liebe von ihm lernen; daß einige die Eigenthumlichkeit seiner Geit steswerke bis auf die feinsten Züge durchforschen und verstehen lernen.

Es will verlauten: Wir hatten keine clast sischen Schriftsteller, wenigstens nicht in Prosa. Einige habens laut gesagt; aber tölz sisch. Andere wollen dem gemeinen Mann das Untere der Charten nicht sehen lassen, und reden leise. Wenn wir nur recht viel csassische Leser hätten: einige classische Schriftsteller, glaube ich, sänden sich noch wohl. Sie lesen; viel und vieles: wer wie und was? Wie viele giebt es denn wohl.

welche, anch nachdem der Reiz der Reuheit ganz worüber ist, zu einer Schrift, die es verdient, imz mer von neuem zurücktehren kannen; nicht um die Zeit zu tödten, noch um Kenntnisse von dieser oder zener Sache zu erwerben, sondern um sich den Eins druck durch die Wiederholung schärfer zu bestimmen; und um sich das Beste ganz anzueignen? So lange es daran sehlt, muß ein reises Urtheil über gez schriebene Kunstwerte unter die seltensten Seltenheis ten gehören. Daß einsichtsvolle Bemerkungen über Bilder, Gemälde und Producte der Musik verhältz nismäßig so ungleich häusiger sind, entspringt gez wiß größtentheils daher, daß hier die Dauer des Stoss und der lebendigere Reiz schon von selbst zur österen Wiederholung eintadet.

Es soll Philosophen geben, welche glauben: wir wüsten noch gar nicht, was Poesse eigentlich sei. Dann könnten wir auch durchaus gar nicht wissen, was Prosa ist: denn Prosa und Poesse sind so unzertrennliche Gegensätze, wie Leib und Seele. Vielleicht auch nicht, was chassisch. Und jenes unbesonnene Todesurtheil über den Genius der deutschen Prosa wäre also um vieles zu vorzeilig.

: Zwar in einem gewissen Sinne, der wohl der eigentliche und ursprüngliche sein mag, haben alle

Europäer keine classischen Schriftsteller zu befürche ten. Ich sage, befürchten: benn schlechthin unüs Sertreffliche Urbilder beweisen unübersteigliche Grans gen der Vervollkommnung. In dieser Rucksicht konnte man wohl sagen: der himmel behute uns por ewigen Werken. Aber die Menschheit reicht weis ter, als das Genie. Die Europäer haben diese Hohe erreicht. Es kann fernerhin kein schriftstelles rischer Künstler so nachahmungswürdig werden, daß er nicht einmal veralten, und überschritten werden müßte. Der reine Werth jedes Einzelnen wirft ewig mit fort: aber die Eigenthumlichkeit auch des Größten verliert sich in dem Strome des Ganzen. Wenn wir aber unter elassischen Schriften einer Nation nur solche verstehen, die in irs gend einer nachahmungswürdigen Eigenschaft noch nicht übertroffen sind, bis dahin also Urbilder bleis ben sollen: so haben die Deutschen deren so gut, wie die übrigen gebildeten Bolter Europa's. solche, die eigenilich der Nation angehören, und durch ihre Allgemeinheit in Gehalt und Geist ein eigenthumliches, bleibendes Gemeingut aller bildungsa fähigen Mitburger einer Sprache find; wenn gleich weniger, wie andre Nationen. Gollen namlich classische Schriften es nicht bloß für diese oder jene Zunft; sollen sie allgemeine Urbilder sein: so

muß die Bildung, welche sie mittheilen, nicht bloß eine einseitige, und bei gewissen Gränzen schlechti hin stillstehende, oder wohl gar umkehrende, sonz dern eine ganz allgemeine und sortschreitende sein; so muß ihre Richtung und Stimmung den Gesetzen und Forderungen der Menschheit entsprechen.

. Auch in Prosa. Ja, eigentlich kunstlerische Schriften find wohl in unserm Zeitalter weit wenis ger geschickt, ein gemeinsames Eigenthum aller ger bildeten und bildungsfähigen Menschen zu sein. Zwar wirft, jene liebliche Naturpoefie, welche vielmehr ein freies Gewächs, als ein absichtliches Kunstwerk ift, auf alle, die nur allgemeinen Ginn haben, auch ohne besonders ausgebildetes Runstgefühl; und auch der Roman geht darauf aus, die geistige, sitt liche und gefekschaftliche Bildung wieder mit der tunftlerischen zu vereinigen. Aber jene zarten Pflans zen wollen nicht auf jedem Boden wild wachsen, noch die Verpflanzung ertragen, oder in Treibhaus Der hösliche Sprachgebrauch nennt fern gedeihen auch vieles Poesse, was weder schones Naturge: wachs, noch schönes Kunstwert, sondern bloße Aeu: Berung und Befriedigung eines rohen Bedurfnisses ift. Sie ift allgemein, aber nicht im guten Sinne; namlich, sie arbeitet für die große Mehrheit der Vildungslosen. Und der Roman ist in der Res

sel, wie ein lockrer Gesell, der unglaublich ges
schwind lebt, alt wird und stirbt. Ueberhaupt kann
jede menschliche Kraft nur durch emschiedne Absons
derung von allen übrigen zur Bildung gedeihen:
jede solche Trennung des ganzen Menschen aber ist
nicht für alle; sie erfordert mehr und leistet wents
ger, als zu einer allgemeinen Bildung nothwens
dig ist.

Unter allen eigentlichen Prosaisten, welche auf eine Stelle in einer Auswahl deutscher Schriftsteller Unspruch machen durfen, athmet feiner fo fehr den Geist freier Fortschreitung, wie Georg Forster. Man legt fast teine seiner Schriften aus der Sand, ohne fich nicht bloß jum Selbstdenken belebt und bereichert, sondern auch erweitert zu fühlen. In andern, auch den besten deutschen Schriften, fühle man Stubenluft. hier scheint man in frischer Luft, unter heiterm himmel, mit einem gesunden Mann, hald in einem reizenden Thal zu lustwandeln, bald von einer freien Unbohe weit umber zu schauen. Jes der Puleschlag jeines immer thatigen Befens ftrebt vorwärts. Unter allen noch so verschiednen Ans fichten seines reichen und vielseitigen Verstandes, bleibt Vervollkommnung der feste, durch seis ne gange schriftstellerische Laufbahn herrschende Grund: sedante; ohngegehtet er darum nicht jeden Wunsch Der Menschheit für fogleich ausführbar hielt (S. Ans. T. 351. folg.).

Fesseln, Mauern und Damme waren nicht für Diesen freien Geist. Aber nicht der name der Aufklärung und Freiheit, nicht diese oder jene Form war es, woran er hing. Er erkennt und ehrt in feinen Schriften jeden Funken vom achten Geist get setlicher Freiheit, wo er ihn auch trifft: in unum! schränften Monarchien, wie in gemäßigten Verfast fungen und Republiken; in Wissenschaften und Wer: ken, wie in sittlichen Handlungen; in der burgerli chen Welt, wie in der Erziehung und deren Unstalten. (Unf. III. 221. folg.). Er redet für die Deffentlich keit der bürgerlichen Rechtspflege (Anf. III.32.) so warm, wie gegen den gelehrten Zunftzwang und bas Berufen auf das Wort des Meisters (Kl. Schr. IV. 369. 381. folg.). Auch das Vorurtheil sollte nicht mit Gewalt bekampft werben. Mit edlem, mann! Richem Eifer widersetzte er sich in der köftlichen Schrift über Proselytenmacherei der verfolt gungssüchtigen Beschränftheit handwerksmäßiger Aus klarer, welche selbst in der Dammerung tappen. Ihm stand es an, zu sagen (Kl. Schr. III. 226. folg.): "Frei fein, heißt Menfch fein."

Bei jener rührenden Schilderung in den Ans sichten (II. 233.), wie et, nach einer Trennung von

swolf Jahren, das Meer, gleich einem alteit Freunde, jum erstenmale wieder begrußt habe, fagt er die merkwürdigen Borte: "Ich fant gleichfamunwillfarlich in mich felbst zurud, und vor meiner Seele stand das Bild jener drei Jahre, die ich auf dem Ocean zubrachte, und die mein ganzes: Schickfal bestimmten." - Für seinen Beift war die Weltum seglung vielleicht die wichtigste Hauptbegebenheit feines Lebens: dagegen die Erens nung von Deutschland auf seine letten Schriften' keinen bedeutenden Einfluß gehabt hat; wohl aber, wider Recht und Billigkeit, auf die Beurtheis lung selbst der früheren. — War seine. Reise mit Cook wirklich der Urkeim, aus welchem sich jenes freie Streben, jener weite Blick vielleicht erft spas ter völlig entwickelte: so möchte man wunschen, daß junge Wahrheitsfreunde, statt der Schule, haufiger eine Reise um die Welt mahlen konnten; nicht etwa' nur, um die Verzeichnisse der Pflanzen zu bereichern, fondern um fich felbst zur Lebensweisheit zu bilden.

Eine solche Erfahrung bei solchen ursprünglischen Anlagen einer offnen Empfänglichkeit, einem nicht gemeinen Maaß analytischer Vernunft, und stetem Streben nach dem Unendlichen, mußte in der Seele des Jünglings den Grund zu zener Mischung und steten Verwebung von Anschauungen, Vegriffen

who Ideen legen, welche die Geisteswerke des Mam nes so merkwürdig auszeichnete. Immer achtete et ben Werth einer universellen Empfänglichkeit (Kl. Sor. V. 27.), und lebendiger Eindrücke aus der Anschauung des Gegenstandes (Vorr. der Rl. Gor.) gang so hoch, wie er es verdient. Wenn in seiner Parstellung gleich die Ordnung oft umgekehrt ift; so war für seinen Geist dach immer eine außre Wahr nehmung das Erste, gleichfam der elasische Punkt Er geht vom Einselnen aus, weiß es aber bald ins Allgemeine hinüberzuspielen, und bezieht is aberall aufs Unendliche. Nie beschäftigt er die Ein bildungsfraft, das Gefühl oder die Bernunft allein: er interessirt den gangen Menschen. Alle Seelens kräfte aber in sich und andern gleich fehr und ver einigt auszubilden, das ist die Grundlage der mah ven Popularitat, welche nicht bloß in confe quenter Mittelmäßigkeit besteht.

Dieses Weitumfassende seines Geistes, dieses Wehmen aller Gegenstände im Großen und Ganzen giebt seinen Schriften den umsalisenden und beinahe erhabnen Charakter. Nur frei lich nicht sür diesenigen, welche das Erhabne allein in herotschen Phrasen erblicken können. Stellen Ledte Forster nicht, brauchte sie auch nicht. Er

Khreibt, wie man in der edelften, geistreichsten und feinsten Gesellschaft am besten spricht.

Seine Berke verdienen ihre Popularitat durch die Sittlichkrit, welche sie athmen. — Biele deutsche Schriften handeln von der Sittlichkeit: wer nige find fittlich. Wenige vielleicht in boherm Maas, wie Forfters; in ihrer Gattung wenigstens, teine. Zwar strengere Begriffe ju haben, ift wohlfeil, wenn es bloß Begriffe find. Was er wußte, meinte und glaubte, war in Saft und Blut verwandelt. in allen Studen fo auch in diesem wird man Buch staben und Ramen ohne den Geift in Forsters Schriften vergeblich suchen. Ueberall zeigt sich in ihnen eine eble und garte Natur, reges Mitgefühl, fanfte und billige Schonung, warme Begeisterung für bas Bohl ber Mensthheit, eine reine Gefin nung, lebhafter Abscheu alles Unrechts. Wenn fein Unwille sich zuweilen bei geringen Anlassen unvers hältnismäßig lebhaft außert: so tann boch bas feltne Hebermaak sittlicher Reizbarkeit an eis nem Erdensohne immer noch für einen schonen Fehr ler gelten. Dabei findet man feine Denkart fester, ffrenger und mannlicher, als die beinahe weibliche Milde seines Wesens, die gleich beim ersten Blief fo fehr auffallt, vermuthen ließ. Ein leben biger Begriff von der Burde des Menschen ift

in seinen Schriften gleichfam überall gegenwärtigi Diefer, und nicht jenes lugenhafte Bild des Guuds, das fo lange am Ziele der menschlichen Laufbahn stand, "ist ihm die oberste Richtschnur aller siellis chen Urtheile und der achte Wegweifer des Lebens" (Kl. Schr. VI. 316.); wie sich boch von dem Em des Zeitalters und der ausländischen Philosophie, in dem; und durch die er seine missenschaftliche Bik dung zuerst empfing, erwarten ließ. Rach biesem Attlichen Gründbegriff betrachtete er auch die Gegens stånde der bürgerlichen Welt. Zwar konnte er nach einzelnen Stellen besonders etwas früherer Schriften (1. B. Kl. Schr. I. 191. folg.) zu behaupten schei nen, allgemeine Beglückung sen der Zweck des Staats. Rimmt man seine Gedanken aber, wie man übert all bei ihm thun muß, im Großen und Ganzen: so ergiebt sich, daß nichts feinem Kopfe und her zen mehr widerstehen konnte, als die Lehre, der einsichtsvollere Herrscher durfe die Unterthanen gwins nach seiner Willtuhr glücklich zu werden. Dieses erhellt besonders aus dem Auffat über die Beziehung der Staatstunst auf Glud der Menschheit. Er ift fest überzeugt daß auch die edelste Absicht unrechemäßige Gewalt nicht beschönigen könne (Kl. Schr. VI. 214.). Det freien Willen der einzelnen Bürger erklart er, als

nung, für das Heiligste (kl. Schr. III. 6.).

Freilich treibt er die Sittlichkeit nicht fo hand: werksmäßig, wie manche Erziehungskünstler und Meis fter der reinen Vernunft, welche sich nun einmal mit der ganzen Schwere ihres Wesens darauf ges legt haben. Der gesellschaftliche Schriftsteller, wels cher die gesamte Menschheit umfassen soll, darf eine einzige wesentliche Anlage derselben nicht so einseis tig auf Unkosten der übrigen ausbilden, wie es dem eigentlichen Sittenlehrer und Sittenkunftler von Rechtswegen erlaubt ist. Forster erkennt einen Werth, auch jenseits der Gefete des Katechismus, und halt Große, trot aller Ausschweifungen, für Größe. Der erste Reim dieser natürlichen, aber feltnen Urtheilfart, lag schon in feiner allgemeinen Bielseitigkeit, scheint sich jedoch erst spater ganz ent: faltet zu haben.

Seine Anbetung nucrreichbarer und in ihrer Art einziger Vortrefslichkeit kann schwärmerisch scheinen. Ja, man könnte ihm wirkliche Grunds fätze der geistigen Gesetzlosigkeit aufzeigen; wenn jeder Zweisel, jeder Einfall, jede Wendung (wie Kl. Schr. VI. 96.) ein Grundsatz wäre. Nur darf man nicht jeden übertriebenen Ausdruck gleich für ein Kennzeichen weichlicher Hingebung erklären; wiewohl

2736461

er sich dem Senuß der schönen Natur leidend (Anf. III. 190.) hingab, und hier die Zergliederung des Sindrucks für des Senusses Sränze hielt. Vielleicht nicht mit Unrecht. Seine bestimmte und bedingte Würdigung großer Menschen und Menschenwerte aber, die man nicht wie Natur genießen soll, ik ein Beweis von selbstthätiger Rückwirkung. Es das nicht für Schwarmerei gelten, demjenigen einen um bedingten Werih beizulegen, was nur diesen oder gar keinen haben kann; oder an menschliche Größe aberhaupt zu glauben, und zum Beispiel die Sitte lichkeit der übergesetzlichen Handlungen des Bruns (Kl. Schr. IV. 367.) und Timpleon (Kl. Schr. VI. 298.) anzuerkennen.

Auch muß man nie über einzelne Worte mit ihm makeln. Leser, welche nicht dann und want durch einen Hauch beleidigt werden, sind gewiß auch für die Schönheiten von der seineren Art stumpf. Nur soll man nicht alle Gegenstände durchs Mikros stop betrachten. Man sollte sich kunstmäßig üben, eben sowohl äußerst langsam mit steter Zergliederung des Einzelnen, als auch schneller und in einem Zuge zur Uebersicht des Ganzen lesen zu können. Wer nicht beides kann, und jedes anwendet, wo es hinger hort, der weiß eigentlich noch gar nicht zu lesen. Man darf mit Grund voraussessen, daß Forster oft.

and mit polemischer Nebenabsicht gegen die herrschene de Mitrologie und Unempfänglichkeit für genialische Größe den Ton hoch ausgab. Denn bei feiner Biele seitigkeit konnte ihm die "Rückseite des schönen Geprages" (Unf. I. 63.) felten gang entgehen. fannte jum Beispiel die Grenzen von Gibbons Berth recht wohl (Ki. Scht. II. 289.), ohngeachtet er sei: Denn nichts ne Verkleinerer so unwillig straft. konnte ihn mehr aufbringen, als eine folche Verken: wung des Berdienstes, welche neben der Beschranfts heit und Verkehrtheit auch üblen Willen verrath. Wenn er diese Saite berührt, so bekommt seine sonst so friedliche und milde Denfart und Schreibart or: dentich schneidende Schärfe und polemischen Rerv. Edler, ruhmlicher Gifer für alles Große, Gute und Schone! Und ohne alle einseitige Vorliebe für eine Lieblingsgattung. Bereitwillig hulbigte er bem Genie jeder Art. Franklin und Mirabeau, der Schauspier ter Iffiand und der Sofratifche hemsterhuns, Ras shael und Cook fanden in einem und demfelben Manne einen boch nicht oberflächlichen Bewundrer.

Wenn die sittliche Bildung alle Wollungen, Bes gehrungen und Handlungen umfaßt, deren Quelle und Ziel die Foderung ist, alles Zufällige in uns und außer uns durch den ewigen Theil unsers Wesens zu bestümmen, und demselben zu verähnlichen: so gehört

dazu auch vornohmlich diejenige freie Handlung, durch welche der Mensch die Welt zur Gottheit adelt. Auch bei Forster ging der gegebne Glaube voraut, und veredelte sich erst später in einen freien, dem er aber nie untreu ward. Er verabscheute auch hier die Beistestnechtschaft, und hafte bie geiftliche: Berfeb gungefucht, samt ihrem gehässigen Unterschiede zwi schen Orthodoxic und Heterodoxie (Unf. I. 95 — 98.) Der ganzliche Mangel an Schönheitsgefühl(Ans. L 134.), und die marklose Schwäche des Charatters (Unf. I. 209.), welche sich in der Frommigkeit nut allzuvieler Gläubigen zeigt, konnte ihm keine Ach tung einflößen. Er hielt das Schweigen in himmik fchen Gefühlen fehr richtig für entmannende Geelen unzuckt (Unf. I. 29-32.), aber er glaubte stand haft an die Vorsehung. Es ist nicht bioß die pnenk liche Lebenskraft der allerzeugenden und allnährenden Matur, über die er sich oft mit der Begeistrung ihret geweihtesten Priester, eines Lufrez oder Buffon, in Bewunderung ergießt. Auch die Spuren von dem Endiwek einer allgütigen Weisheit verfolgt er in bet umgebenden Welt und in der Geschichte der Mensch! heit mit mahrer Liebe und mit einer nicht bloß 96 fagten, sondern tief gefühlten Undacht.

Aber nicht bloß diese und jene Ansicht, sondern die herrschende Stimmung aller seiner Werte ist

Bettieh, Bielift es von der jungfräulichen Schen vor dent elften Fehltritt und der nehanlichen Nutzanweni dung ip Dodds Leben, welches man nicht ohne das Länjeln des Zuneigung über keine juigendliche Arg: lesigkeit lesburkann, bis zu seinen merkwurdigstele Empfindungen und Gedaufen überidte furchtharste all ler: Matuntrscheimungen der fittlichen Welt, welche, außen dem Unicheite der größten wettbagerlichen Bichtigkeit, fchan burch ihre Ginzigkeis und an Aust -kipweifungen jeder Art ergiebige Größe, die vollst Theilnahmaskinds Beolinchtungsgeiftes an sich ziehn mußte, in den Parisischen Umbiffen, und fü dene Letzten Briefen auf in dan trefa um duch Artivied. There des feit : men and diefent Beiefen dimehr bewährt bern und lieben ? Den Scharffirm & Dent großen Mick? Dierrühtende Herzlichkeit: des Ausbeurks ? Die unerschlitzeniche Rechtlichteit und Bedlichkeit der Denkart? Ober die fanfte, mitte Amgerung bes tiefften " oft Werzweiftung: scheinenden Ummuthe? ----Am achtungamurdigsten ist es vielleicht, bas bet eis nene. Anblief jumorhable Wernduftler juile ber Pobel, sobald es über jeigne Gefahr, und Kingheid hinauss geht, mur über das Alnsiünk zu beekonniern pflegen ; wa Menschen ; die mur gusattig; nicht sittlich sind, fish : hachstens : bis zum Misgefühl! mit iber leidendem Thisrheit erheben; er nur um bie Menschheit komit

ert, und altein über die sittlichen Gregel zürnt, beren Anblick sein Junres zerriß. Das ist wahre **Männ**i lichkeit.

Wenn die säckkändigen Briefe diesen entspreschen: so wird die deutsche Literatur durch die untils Kändigere Sammlung der Forsterschen Briefe, zu der bei Bekantmachung der letzen Hoffnung gegeben ward, mit einem lehrenthen, ets freulichen, und in seiner Are einzigen Werke bereichert werden.

Man hat es unbegreiflich gefienden, daß bie Parifischen Umriffe parifich find, daß fle Farbe des Orts und der Zeit verenthen; sund unser zeiblich, daßiber bentende Beobuchter bas Unvermeib · liche nothwendig fand. Wate.glaubte Forsters Schrift ten nach seinen bürgerlichen Werhätznissen beurtheilen Eine hailose Verwirdung aller Prina su mussen. pien! Aber wen durf sie wundern ? Belbst von zu bildeten, denkenben Wennern erwartet man oft verge: bens, daß ihnen der himmelweite Unterschied zwi ichen ber Sittlichkeit eines Menschen und ber Gefth: mäßigkeit seiner Handlungen geläusig wärei MA hat die Umviffe unsittlich, die letten Briefe leichtsinnig gefunden. Und es tieß sich doch mit ei nem einzigen : Blick auf den gangen forift fellerischen Forfter erkennen, daß man hier

sein: Wort genader nehmen dürse, als wir es im retschen Gedränge des Lebens und im lebhastem Gesprächt unehmen pslegen. "Ist es nicht Thorheit, sagt er einmal in den Ansichten (III. 2218.), die Schriststeit der richten zu wollen, wegen rinzelner Empfindungen wines: Augendücks, wo man vielmehr ihre Offenhetzgisteit, das herz des Menschen auszudesten, bewund dern sollte? Die schnellen tansendsachen Rederzünge in einer endsängslichen Seele zählen zu wollen, die sich unaushörlich jagen, wenn Gegenstände von aus son, wer durch ihre lebhaste: Fansasse hervorgerusen, unt sie wirken, wäre wirklich verlorne Nede."

Far ein Lehrzebinde mag die gänzliche Freihelt auch von den gewingken Widerfreichen die wesentrichten hauptenschie sein. Im dem einzeinen ganzein Wenschen aber im handelnden und gesellschaftlichen Beben enspringt diese Wielchsormigkeit und Umreiber derlichteit der Aufschten in den messen Fällen nur aus blinder Einseitzteit und Starrfine, oder wohl gar aus gänzlichem Mangel an eigner streier Meining und Wahrechnung. Ein Widersprüch vernichtet das Spstem; ungähiche machen den Philosophen dieses erhabenen Rumens nicht unwärdig, wenn er es nicht ohnehin ist. Widersprüche können sogar Kennzeichen aufrichtiger Wahrheitsliebe sein, und jene Biel seis tig kait beweisen, ohne welche Försters Schriften

michtelein könntett, was sie doch in:ihrer Art sein sob

35 ; Mannichfaltigkeit der. Ansichten-schrint flücheie gen, oder an Lehrgebäude igewöhntem: Beobarhtenn gern ganglicher Mangel an fosten. Grun bbegrife Frit. .. hier wat es aber wirklich leicht; Diejenigen wahrznnehmen, weiche unter dem Wechsel der ver ichiebenftet Stimmungen, und felbil bei entgegenge festen: Standpuncten, in den Ibmriffan : mie in den Briefen; univeninderlich bleiben. Und welche Kieurdbegriffe find es, wan denen Kulo Andhaft aushielt? 1- - Die unterschätterliche, Roshwesse brigkeit der Gesebe der Batur und die unver: riighare. Berddilkomin nungsfähigteit. des Mamfchen: Die weidene Pole benibahennen elitischen Krisik!: Sie hemschem allgemein in allem seinen pos kitisch ens Schniften, weiche deshalb um so mehr Werth für ufs cheben: mussen, ba auch wiele unfrer bofferen Gefchichtskunkler nur wie : Staatsmanner bie Mugheit einzelner Entwürfe und Handlungen mürdis gen, ju wenig Natunfonfther sind. Die grundlichsten-Waturrachtslehrer hingegen find oft im Gebiet der Erfahs rung am meisten fremd, in deren Labyrinth man sich doch nur an dem Leitfaden jeuer Begriffe finden lernt.

In dem Wesentlichsten, dem Gestichtspunct, siphen Also diese hingeworfnen Umrisse ungleich historie

ficer, als manthes berahmte und bandereiche Werk über die französische Newslution; im Ganzen noch immer das einzige sverständliche undb verständige Bort über jene große. Epos de. Ueber einzelne Aeußerungen kann natürs tich ejeder, den die Zeitungen inne hat, jest Fort pern'eines Bessern belehren. Der Werth seiner trefe fendsten: und feinsten Beobachtungen aber tann inne von wenigen erkannt werden; weil ihre Gegenftanbe pugleich fehr geistig und fehr unfassend find. If feine Ansicht aber auch durchaus, schief und unwahre so ift sie doch nicht unststlich. Dieselben Berbrechen und Wreitel, welche bem besbachtenden Raturfors feber mit Recht nur für eine Raturerfebeinung galteir,eitis poteten sein: sutliches Gefühl. "Mirgends hat er; wurt versucht, sie wegzuvennünfteln; oft felbst in den Um riffen laut averkannt. Auch konnte ihm wohl die leichte Bemerkung micht entgehen, daß der stete Anblick vergoffenen Memschenblute, Menschen, Die nur gahm, nicht sittlich sind, fühllos und wild mache. Mun muste er es freifich beschräufe sinden ; daß fo viele in der reichhaltigsten aller Naturerscheinungen nur allein das wahrnehmen wollten (Kl. Schr. VI. 383.). Hatte er so ganz Unnecht zu glauben, daß man vieles zu voreifig den Handeltiden zurechne, was aus der Werketing der Umfände chervorging (Kl.

Ghr. VI. 347 385.)? Doch war er nicht von die men., welche die Maturnothwendigfeit bis zum Unfitt: dichen anbeten, und im dumpfen hinbruten über ein unertiärlicher Einzigkeit hohfes. Gedantenbild won endlich felbst zu forschen aufhören. Er unterschied das Zufällige, und sagt ausdrücklich: Lei enschaften hier: unter bem Mantel ber unerbittlis chen Mothwendigfeit:gewirft haben mogen, wird der Bergeltung nicht entgehen " (VI. 384). Beiche Ei genschaften find es benn, die er am meifien ruhmt, der ren Annahmung er mahezunehmen glaubt, hofft oder manfcht? — Querlandeliebe (S. 358., allgemeis ne Entsagung, große Gelbstverleugnung (G. 380.), Unabhängigkeit von leblofen Dingen (G. Einfalt in den Sitten (S. 356.), Strenge der Ge: felle (S. 357.). - Darf man auf den endlichen Aimfinez des allgemeinen herrichenden Egoismus (S. 351. 352.) auch nicht einmat hoffen? Oder if vielleicht schon bas ein Werbrechen, daß die französte sche Revolution samt allen ihren Greueln, Forfern den festen Glauben an die Vorsehung dennoch niche zu entreißen vermochte? Daß er es, was von diesem Glauben unzertrennlich ist, mit der Beobachtung ider Weltbegebenheiten im Großen und Banzen hielt (Rt. Schr. VI. 365. 366.)?

Daß er auch hier die " Ruckfeite bes Gepräges "

fannte, laßt fcon jene Bielfeitigfeit feines Geiftes erwarten, womit er unter andern in der merkwurdes gen Stelle einer fruhern Schrift, nachbem er bie englandische Berfassung so eben mit Barme gepriefen hat, auf "ben Gesichtspunct beutet, aus welchem thre Borzüge zu unendlich kleinen Größen hinabsins fen" (Anf. III. 15 . 160.). Die gleichzeitis gen letten Briefe beweisen es. wahr ifts, in den Umriffen sucht er alles jum Besten zu tehren. Auch nimmt er bis auf die ges ringsten Rleinigkeiten absichtlich die Perfon und den Ton eines frangosischen Burgers an. Das lette ift nur eine schriftstellerische Wendung, um lebhafter zu polemifiren: denn in den letten Briefen rebet ein' Beltburger, deutscher Herkunft. Ueberhaupt liebte er es auch in allgemeinen Abhandlungen nicht, allein ju lehren. Geine dramatifirende Ginbildungefraft fcuf sich gern Gegner, wenn er einen Gegenstand von mehr als einer Seite beleuchten wollte (Kl. Schr. VI. 262). Und nicht zum Schein: er lieh ihnen farte Grunde und lebhaften Bortrag. Diese Mas nier feines Geiftes fann man unter andern auch in dem Aufsah über die Beziehung der Staats tunft auf das Glud' der Menschheit fins diren.

Wenn man nicht gar leugnen will, daß es für

einige Gegenstände verschiedne Gesichtspuncte gebe: so muß man auch zugeben, daß ein redlicher Forscher solche Gegenstünde absichtlich aus entgegengesetzen Standorten betrachten dürfe.

In Rucksicht auf Die alles zum Besten Lehrende im Großen und Ganzen neh mende Urt zu sehen und zu würdigen, End, so parader es auch klingen mag, die kritis schen Annalen der englischen. Literatur die beste Erklärung und Rechtsertigung der Parisk schen Umrisse. Sie herrscht auch hier, und mit Mecht; denn nichts ist unhistorischer, als bloße Mu krologie, ohne große Beziehungen und Resultate. Poch nie greift er zu solchen Licenzen, wie sich Phi losophen der alten und neuen Zeit, und folche, die des Namens gewiß nicht am unwürdigsten sind, in der Exklarung heiliger Dichter und alter Offenbarnn gen erlaubt haben. Es war nicht Zufall. recht gut um die "Lindigkeit, mit der er hier bas kritische Zepter sührte" (Kl. Schr. V. 199.). vergleiche nur einige feiner eigentlichen Recensis nen mit den ungleich milderen Urtheilen in jenen allgemeinen Uebersichten; zum Beispiel die von Ro hertsons Werk über Indien. Biele sind mehr Anzeigen als Beurtheilungen; einige beweisen, daß er auch streng wurdigen konnte, und daß er in jenen Jahr

sichem nicht bloß aus Charafter, sondern aus Grunds soft, so mild urtheilt. Aus diesem Geüchtspunck muß man auch einige Acuberungen über verschiedens Segenstände der deutschen Literatur nehmen, derne schnache Seiten er übrigens sehr gut kannte (Klasche V. 31. 32. 41—63. folg.).

Solche kritische Annalen in einem großen freien Besichtspunct maren eins der dringendsteus aber schweren zu befriedigenden Bedürsuisse de p deutschen Literatur. Die Deutschen sind, ein recensirendes Bolt; und in den samtlichen Berten eines deutschen Gelehrten wird man eine Sammlung von Reconsionen eben so zuversichtlich suchen, als eine Auswahl von Bonmots in denen eines Franzasen: aber wir kennen fast nur die mikrologische Kritik, welche sich mit einer mehr historischen Unsicht nicht verträgt. Die allzugroße Rähe des besondern Ges. genstandes, warauf die Seele jedes Einzelnen, als auf thren Zweck, sich concentrirt, verbirgt ihr auch des Gangen Zusammenhaug und Gestalt. Wielleicht, sind beide Arten von Kritik gleich nothwendig; ges wiß aber sind sie subjectiv und objectiv durchaus vers schieden, und sollten daher immer gang getrennt bleiben.

Sortenntniß der einzelnen Schrift eines Autors res

sonfirend zu Leibe geht, für den, vielleicht oben dars um, weil er Character hat, nur durch wiederholtes Studium aller seiner aus und in einem Geist gedikdeter Werte, der eigentliche Gesichtspunet gefunden werden kann, auf den doch alles ankommt. Auch ohne Leidenschaft oder üblen Wilken muß das Urtheil dann wohl grundschief ausfallen. Nur das Gemeir ne verkennt man selten. Es wäre endlich Zeit, dem Gegenstand, welchen die Geurtheiler so lange nur seitwärts angeschielt haben, auch einmal von vorn grade ins Auge zu schauen.

Es ist das allgemeine und unvermeidliche Schicks fal geschriebner Gespräche, daß ihnen die Zunftgelehrten übel mitspielen. Wie breit und schwerfällig haben sie zum Beispiel von jeher die Sofratische Fronie misdeutet und mishaw delt, auf die man anwenden könnte, was Plato vom Dichter sagt: Es ist ein zartes, gestügeltes und heis liges Ding. Auch Forster-ist nicht ohne Ironie, und von groben Sänden wird sich der stüchtige Geist sein ner geschrieben en Gespräche nicht reisen lass sein. Denn das sind alle seine Schristen, sast ohne Ausnahme; ohnerachtet der Ausdruck noch lange nicht so abgerissen, hingeworfen und keck ist, wie in ähnlichen Geisteswerten der lebhasteren Franze

fen: sondern periodischer, wie es einem Deutschen ziemt.

Es versohnt sich wohl der Mühe, Forsters Schriften nicht zu verkennen. Benige deutsche find so allgemein geliebt. Wenige verdienen es noch mehr ju werden. Sie vollständig zergliedern, hieße den Begriff eines in seiner Art vormefflichen gefells schaftlichen Schriftstellets entwickeln. Und in weltburgerlicher Rucksicht stehen diese, deren Bes Mmmung es ist, alle wesentlichen Anlagen des Menschen anzuregen, zu bilden und wieder zu vereis. nigen, fehr hoch. Diese für das ganze Geschlecht, wie für Einzelne; unbedingt nothwendige Bie: dervereinigung aller der Grundfrafte Menschen, welche in Urquell, Endziel und Wesen Eins und untheilbar, doch verschieden erscheinen, und getrennt wirken und sich bilden muffen, kann mud darf auch nicht etwan aufgeschoben wers den, bis die Bervollkommnung der einzelnen Fertige. feiten durchaus vollendet mare; bas hieße, auf ewig. Gie muß mit dieser zugleich, als gleich heis lig, und zu gleichen Rechten, verehrt und befördert werden; wenn auch nicht durch dieselben Priester. Beltburgerliche, gesellschaftliche Schriften find also ein eben fo unentbehrliches Mittel und Bedingniß der fortschreitenden Bildung, als eigentlich wissens

schaftliche und kunstlerische. Hier suche man die eigent lichen Prosaisten; wenn wir nämlich unter Prosa die grade allgemeine Heerstraße der gebildeten Sprache verstehn, von welcher die eigenthümlichen Mundarten des Dichters und des Denkers nur noth wendige Nebenwege sind.

Die allgemeine Vorliebe für Forsters Schriftes wichtiger Beitrag ist ein zu einer tunftiger Apologie des Publicums gegen die hanfigen Winke der Autoren, daß das Publicum die Autoren nicht werth sei. Jeder, vom Größten bis zum Geringften, meint auf das wehr lose Geschöpf unritterlich und unbarmherzig losschia gen zu muffen. Mehrere haben ihm fogar ins Ohr gefagt, mas ber Gottesleugner bei Boltaire bem bod sten Wefen: "Ich glaube, du eriftirst nicht." — Indeffen stehn doch nicht bloß einzelne Lefer auf einer hohen Stufe, wo sie der Schriftsteller nicht gar viele antreffen mochten; felbst das große, allge mein verachtete Publicum hat nicht felten, wie auch hier, durch die That richtiger geurtheilt, als diejenis gen, welche die Fabricate ihres Urtheilstriebes offents lich ausstellen. — Freilich mögen viele wohl nur blattern, um die Zeit zu todten, oder um doch auch ju horen, und mitfprechen zu konnen. Die Grunds

sicheren hingegen lesen soft zu kaufmännisch. Sie sind unzusrieden mit einer Schrift, wenn sie nicht am Ende sagen können: Baluta habe baar und richtig empfangen. Kaum köns nen Antoren, die sich nur durch bedingtes Lob gesehrt sinden, seltner senn, wie Leser, die ohne Passer vität bewundern, und dem in seiner bestimmten Art Vortresslichen die Abweichungen und Beschränkungen verzeihen können, ohne die es doch nicht sepa würde, was es Gutes und Schönes ist, und sein foll.

Je vortrefflicher etwas in seiner Art ist, je mehr ist es auf sie beschränkt. Fodert von Forsters Schrißten jede eigenthümliche Tugend ihrer Gattung; nur nicht auch die aller übrigen. In der vornehmsten kommt kein andrer deutscher Prosaist ihm auch nur nahe: an Weltbürgerlichkeit, an Gefuligkeit. Keis wer hat in der Auswahl der Gegenstände, in der Assverdnung des Ganzen, in den Uebergängen und Wens dungen, in Ausbildung und Farbe, so sehr die Gessen sind befriedigt, wie er. Keiner ist so ganz gesells schaftlicher Schriftsteller, wie er. Le sing selbst, der Prometheus der deutschen Prosa, hat seine ges niglische Behandlung sehr oft an einen so unwürdis gen Stoff verschwendet, daß er scheinen könnte, ihn

aus Virtuoseneigensum eben beswegen gewählt zu haben.

Wie in einem streng wissenschaftlichen und eis gentlich künstlerischen Werke vieles senn muß, was der gebildeten Gesellschaft gleichgültig oder anstößig ist: so darf auch das gesellschaftliche Werk nach jes nem Waßstabe in Gehalt und Ausdruck vieles zu wünschen übrig lassen, und kann doch in seiner class sisch, correct und selbst genialisch seyn.

Die meisten können sich das Classische gar nicht denken, ohne Meilenumfang, Zentnerschwere Sie fodern die Tugend ihrer und Aeonendauer. Lieblingsgattung auch von allen übrigen. Sie kom neus nicht begreifen, daß ein Gartenhaus anders ge baut werden muffe, wie ein Tempel. -Tempel baut man auf Felsengrund; alles von Max mor, aus bem gediegensten und vornehmften Stoff; den festen Gliederbau des einfachen und großen Gans gen in Berhaltniffen, welche nach tausend Sahren fo richtig und schon sind, wie heute. Also auch um fassende Werke geschichtlicher Kunst, die einigen das Sochste scheinen, was der menschliche Geist zu bile den vermag. In einem solchen wurde freilich der lose Zusammenhang des immer verwebten Besondern und Allgemeinen in Forsters Schriften schlaff und' unwärdig scheinen. Manches, was hier an seiner

Stelle eben das beste ist, wie die Einleitungen zu Coot, der Entdecker, Vontanybay und dem Aufsatz über Nordamerika, würde dort ein unverzeihlich üppiger Auswuchs sein.

Noch eher leidlich ist jene Verkehrtheit wohl, wenn sie aus einseitiger Liebhaberei für eine be: sondre Art entspringt. Oft sind es aber gewiss die nehmlichen, die Forstern, als zu leicht für sie, zu: rückschieben, welche auch Winkelmanns und Müllers Meisterwerte wegen der Schwerfällig: keit vernachlässigen. Sie wollen Rosen vom Eich: baum pflücken, und wehklagen, daß man aus Rossenstöcken keine Kriegsschiffe zimmern könne:

— unkundig dessen, was möglich Sei, und was nicht: auf welcherlei Art die Gewalt einem Jeden Sei umschränkt, und wie fest ihm die scharse Grenze gesteckt sei.

Dem Vorurtheil, daß solche leichte gesellschaft: liche Werte, deren Leichtigkeit nicht selten die Frucht der größten Kunst und Anstrengung ist, überhaupt nicht dauern könnten, widerspricht die Geschichte besonders derjenigen alten Urschriften, die immer noch neussind. Die zarten Gewebe der Sokratis

schen Muse zum Beispiel, an die wir uns in einer Charakteristik der Forskerschen Schriften wohl erinnern dürsen, haben viele Jahrhunderte wirk: sam gelebt, und sind nach einem langen Winters schlaf wieder zu neuer Jugend erwacht, während so manche schwere Arbeit in den Strom der Zeit untersank.

Aber ich mochte das doch zweiselhafte und ominose Merkmal der Unsterblichkeit am liebsten ganz aus unserm Begriff vom Classischen entfernt wissen. Möchten doch Forsters Schriften recht bald so weit übertroffen werden, daß sie überstüssig, und nicht mehr gut genug für uns wären; daß wir sie von Nechtswegen antiquiren könnten!

Dis jetzt aber ist er in den wesentlichsten Eigenschaft ten eines gesellschaftlichen Schriftstellers noch nicht übers troffen; in andern kann er mit den besten verglichen werden. Jene Eigenschaften sind um so nachah; mungswürdiger, da es dieselben sind, welche am sichersten allgemein wirken, und doch im Deutschen am seltensten und schwersten erreicht werden können. Forster bewieß auch darin seine universelle Empfängs lichkeit und Ausbildung, daß er französische Eleganz und Popularität des Bortrags, und engländische Bemeinnüßigkeit, mit deutscher Tiese des Gesühls

und des Geistes vereinigte. Er hatte sich diese aus: Ländischen Tugenden wirklich ganz zugerignet. Alles ist aus einem Stück in seinen Schriften, und hat deutsche Farbe. Denn er blieb ein Deutscher; noch zuletzt in Paris fühlte er seine Deutschheit sehr be: stimmt.

Will man nur das Fehlerfrei correct nens nen: so i.nd alle vom Beibe Gebohrnen nothwendig incorrect;

So ist es jest, so war es zuvor, und so wird es steis sein.

Araft, die es hervorbrachte, auch wieder rücke wirkend durchgearbeitet hat, damit sich Inneres und Neußeres entspreche: so darf man in F's. Schriften auch nur jene gesellschaftliche Correctheit suchen, welche die glänzende Seite der französischen Litteratur und in ihr einheimisch ist. Wan wird sie auch in F's Schriften nicht vermisssen: er hatte sie an der Quelle studirt (Kl. Schr. V. 261. 266. 344. 345.). Sie ist es, die, wie such auch an manchem Französischen Product ber währt, an eigentlich künsterischen oder wissenschaftlichen Werken oft eben das Beste abschleisen würde. Einige deutsche Autoren hätten daher nicht versus

chen sollen, was doch vergeblich war: sie da zu er reichen, wo sie nicht hingehört; denn Anmuth läßt sich nicht errechnen, noch eine ungesellige Natur durch Zwang plößlich verwandeln.

Zwar verliert sich sein Ausdruck je zuweilen ins Spissindige und Geschrobene. Das ist nickt Uffectation, wie es mir scheint: sondern, es ents sprang lediglich aus dem arglosen und herzlichen Bestreben, sich ganz und offen mitzutheilen, und auch das Unaussprechliche auszusprechen. Wenn et hie und da seine Andacht lauter verrichtet, als es Sitte ist: so darf uns das wohl ein Lacheln abs nothigen. Nur beklage ich den, welcher diese lie benswürdige kleine Schwachheit von jener eigentlie chen Ochminke nicht unterscheiden kann, in ber eine tief verderbte Stele auch vor sich selbst im: Spiegel ihres Innern erscheinen muß! -Züglich finden sich solche Gezwungenheiten, worin auch wohl sonst natürliche und nicht ganz unber holfne Menschen im Anfange eines Gesprächs aus gegründeter Furcht vor dem Platten zu verfallen pflegen, in den Ginleitungen und Gingangen, ober wo er seines Tons noch nicht ganz Meister war. So ist weit mehr Coquetterie in dem Auffat über Leckereien sichtbar, als in den Erinnerun gen, die von ähnlicher Manier und Farbe det.

Schreibart, aber ungleich vollenbeter sind. Dieses Werk, in unserer Litteratur das einzige in seiner Art, übertrifft alle übrigen an Glanz des Aussbrucks, an feiner Ironie, und an verschwenderis schem Reichthum überraschend glücklicher Wendungen. Und doch war es keine leichte Anfgabe, sich hier zwischen Schla und Charybdis durchzuwinden, nie die Aufrichtigkeit zu beleidigen, und doch keine Schicklichkeit zu verlehen! — Gewiß aber ist in Vorsters Schriften nur sehr Weniges, was nicht in der besten Gesellschaft gesagt werden dürfte. Der Ausdruck ist edel, zart, gewählt und gesellig. Er läst uns oft wie ein heller Arystall auf den reis nien Grund seiner Seele blicken.

Der Gehalt eines gesellschaftlichen Schrift: stellers der eben so wenig nach streng wissenschaft: lichem und künstlerischen Maßstabe gewürdigt were den, wie der Ausdruck. Der gesellschaftliche Schrifts steller ist schon von Amtswegen gleichsam verpslichtet, wie ich weiß nicht welcher Magister seine Dissertation überschrieb, von allen Dingen, und noch von einigen andern, zu handeln. Er kann gar nicht umhin, ein Polyhistor zu seyn. Wer nirgends fremd ist, kann auch nirgends ganz angesiedelt seyn. Man kann nicht zugleich auf Reix sein, und seinen Acker bestellen. — Auch wird

chen follen, was doch verg reichen, wo sie nicht hing sich nicht errechnen, noc durch Zwang plötzlich ver

Zwar verliert sich ins Spißsindige und E Affectation, wie es r sprang lediglich aus Bestreben, sich ganz auch das Unausspred hie und da seine A Sitte ist: so darf nothigen. Mur s benswürdige flei den Schmink eine tief perbe Spiegel ihres Züglich finder auch wohl ! Holfne Mer gegründete' pflegen, wo er So ift. Lecti gen



E

ber gebildeten Gefellschaft nie weit genug in der Kend nie weit genug in der Kend um über den Künftlerischen um über den Künftlerischen und Foderungen der Sitts des zu vorgessen. So wird ich im Wesentlichen immer deutlich ausgesprochne Stimschen und ewigen Classe hat is sehr allgemeinen Werth. nitgefühl aber dürfte ein Ria vermissen, die seis Gedichte e, was jene gearbeitet haben, läutern.

Grundgofebe berjenigen tlichfeit, ohne welche ber inft finten, und feine funftles

nur mit der Warme eigner Empfindung, fondern auch, in so fern er selbst ein ir, treu befolgt. Er durfte sagen: "Der der nur für Bewunderung arbeitete, ist Bewunderung werth." (Anf. I. 127.).

ach bem Beifpiele ber Gotts ermuntern und befviedigen. m Berten bereitet. Es muß

49 .7

ME AND

ber fwie Beltburger sich schwerlich in eine enge Gilbe einzunften laffen.

Kenner und Dichtkenner haben Forfters Runfts wetheile vielfaltig, bart, und zwar im Ginzelnen getadelt. Man hatte lieber kurzer und strenger geradezu gestehen follen, daß ihm eigentliches Runfts gefühl für die Darstellungen des Schönen, weis des einer ifolirten Ausbildung durchaus bedarf, gang fehle; auch in der Poesse. Keine Bolltoms menheit der Darftellung konnte ihn mit einem Stoff quesohnen, der fein Zartgefühl verletzte, seine Sittlichkeit beleidigte, pder seinen Geift unbefriedigt Ues. Immer bewunderte und liebte er im Kunfte werk den großen und edlen Menschen, die erhabene ober reizende Matur. Denn wie tief und lebendig das von jenem Runftgefühl wesentlich veschiedene Raturgefühl in ihm war, davon geben viele unnachahmlich wahre Ergießungen in seinen Schrifs ten vollgültiges Zeugniß. Auch für schone dichteris sche Maturgewächse hatte er viel Ginn. weist schon die Art, wie er eins der köstlichsten, die Sakontala auf vaterländischen Voden vers Manzte.

Als eigenthümliche Unsicht dagegen ist Forsters Lunst lehre sehr interessant; schon darum, weil sie so gang eigen und solbst gefühlt ist; vornehm: pendigen Gesichtspunct der gebildeten Gesellschaft betrachtet, welche es nie weit genug in der Kend werschaft bringen wird, um über den künstlerischen Werth die Gerechtsame und Foderungen der Sitts lichteit und des Verstandes zu vorgessen. So wird der gesellschaftliche Mensch im Besentlichen immer denten; und als die deutlich ausgesprochne Stimp wo einer so ursprünglichen und ewigen Classe hat F's Kunstansicht einen sehr allgemeinen Werth. Jenes allgepriesens Kunstgesühl aber dürfte ein Risgorist selbst bei vielen vermissen, die stets Gedichte schreiben; bei vielen, die, was jene gearbeitet haben, wenn es gedruckt ist, erläutern.

Die wesentlichen Grund gesete berjenigen kunstlerischen Stattlichkeit, ohne welche der Kunstler auch in der Kunst sinken, und seine kunstler rische Wurde und Selbständigkeit verlieren muß, hat F. nicht nur mit der Wärme eigner Empfindung vorgetragen, sondern auch, in so sern er selbst ein Kunstler war, treu befolgt. Er durste sagen: "Der Kunstler, der nur sur Jewunderung arbeitete, ist kaum noch Bewunderung werth." (Ins. I. 127.).

"Ihn muß vielmehr, nach dem Beispiele der Gotts heit, der Selbstgenuß ermuntern und besviedigen, den er sich in seinen eignen Werken hereitet. Es muß

Kim geitägen, daß in Erz, in Marmor, auf der Leinwand oder in Buchstaben seine große Seele zur Schan liegt. Hier fasse, wer sie fassen kann!" Ans. I. 84. 85. 176. 177.).

Auch von der Kunst seibst hatte er so hohe, wur dige Begriffe, wie sich mit jener gesellschaftlichen Bieb Solche 'herrschen' feitigkeit nur immer vertragen. auch in bem Auffag: die Kunft und bas Die darin entworfene Anficht det Zeitalter. Griechen, die er vorzüglich von Seiten der ur bildlichen und unerreichbaren Einzigkeit ihrer Kunft faßte, mag, im Gangen genommen, unter den ober flachlichen leicht am richtigsten treffen. Bei seiner ursprünglich naturvissenschaftlichen und gesellschaftlit chen Vildung, bei feinen herrschenden Grundgedans ken von Foetschreitung und Vervollkommnung bleibt es eine herrliche Bestätigung seiner unglaublich groß fen Bielseitigkeit, daß er die Begriffe von urbildit cher Schönheit, und unerreichbar einziger Bollens dung so lebendig auffassen, und feinem Wefen gleicht fam ganz einverleiben konnte; ohngeachtet er die des Unverbesserlichen mit lahmende Jdee Recht verabscheute; und behauptete, "daß, ein solches Unding, wie ein vollkommnes On stem, möglich ware, die Anwendung desselben für

Den Gebrauch ber Vernunft bennoch gefährlicher ais jedes andere werden mußte." — Das Einzelne aber in jener Ansicht der Griechen follte man ihm um fo weniger strenge auf die Page legen, da es obres hin eine allgemeine Liebhaberei der deutschen Autoren ift, die Geschichte bes Alterthums zu erfinden; auch folder, die in der gesellschaftlichen Ratur ihrer Schrift ten burchaus teine Entschuldigung finden tonnen. \*) — Warum will man doch Alles von Allen fodern!— Soll die Philologie als strenge Wissenschafe und eigentliche Kunft getrieben werden: fo erfodert sie eine ganz eigene Organisation des Geistes; nicht minder, als die eigentliche Philosophie, bei der man es doch endlich einzusehn anfängt, daß fie nicht für . jedermann ist.

Unleugbar aber war Forster ein Kunstlen im vollsten Sinne des Worts, wenn man es nur überhaupt in seiner Gattung senn tann. Selbst das wirkliche Gespräch kann ein Kunstwerk senn, wenn es durch gebildete Fertigkeit zur höchsten Vollendung in seiner Art gesührt wird, und in Stoff und Ges

<sup>\*)</sup> Auch solcher, die sich ausdrücklicher zu Atterthumslehrern aufwarfen. Morit zum Beispiel würde portrefslich über die Alten geschrieben haben, wenn er sie gekannt hätte: aber es sehlt nur wenig, daß er sie gar nicht kannte.

Kim gentägen, baß in Erz, in Marmor, auf der Leinwand oder in Buchstaben feine große Seele jur Schan liegt. Hier fasse, wer sie fassen kann!" (Anf. I. 84. 85. 176. 177.).

Auch von der Kunft selbst hatte er so hohe, war bige Begriffe, wie sich mit jener gesellschaftlichen Bieb feitigkeit nur immer vertragen. Solche herrschen auch in dem Auffaß: die Runst und das Zeitalter. Die darin entworsene Ansicht der Griechen, die er vorzüglich von Seiten der un bildlichen und unerreichbaren Einzigkeit ihrer Kunk faste, mag, im Ganzen genommen, unter den ober flächlichen leicht- am richtigsten treffen. Bei seiner ursprünglich naturwissenschaftlichen und gesellschaftlichen Bildung, bei. seinen herrschenden Grundgedam ten von Fortschreitung

es eine herrliche Bestätig fen Bielfeitigkeit, daß e cher Schönheit, und u dung so lebendig auffassen fam ganz einverleiben i lähmende Idee des 1 Recht verabschente, und ein solches Und

ind andere werden music. "— Das Enreume der in jener Linstalt der Guiechen solute man ihm: mus so weiger strenge auf die Wage legen, die es annehin eine allgemeine Liebhaberei der demissen Kursonn sil, die Geschichte des Amerikanns zu erinden: mit solder, die in der gesellschaftlichen Natur inren Sarrir ten durchaus keine Entschuldsgung sinden krunen." — Warm will man dach Altes von Alten seden: — Coll die Philologie als strenge A. stemense und eigentiche kunst gerneben werden: so erieden sinder, als die eigentliche Pransienen der Geries; was es doch endlich einzusehr weinner, der der make sin jedermann ist.

> Arough to died

aus Virtuoseneigensum eben beswegen gewählt zu haben.

Wie in einem streng wissenschaftlichen und eis gentlich künstlerischen Werke vieles senn muß, was der gebildeten Gesellschaft gleichgültig oder anstößig ist: so darf auch das gesellschaftliche Werk nach jes nem Waßstabe in Sehalt und Ausdruck vieles zu wünschen übrig lassen, und kann doch in seiner classisch, correct und selbst genialisch seyn.

Die meisten können sich das Classische gar nicht denken, ohne Meilenumfang, Zentnerschwere Sie fodem die Tugend ihrer und Aeonendauer. Lieblingsgattung auch von allen übrigen. Sie kom neus nicht begreifen, daß ein Gartenhaus anders ge baut werden muffe, wie ein Tempel. — Einen Tempel baut man auf Felsengrund; alles von Max mor, aus dem gediegensten und vornehmsten Stoff; den festen Gliederbau bes einfachen und großen Gans gen in Verhaltniffen, welche nach tausend Sahren fo richtig und schon sind, wie heute. Also auch um: fassende Werke geschichtlicher Kunst, die einigen das Hochste scheinen, was der menschliche Geist zu bile den vermag. In einem solchen wurde freilich der lose Zusammenhang des immer verwebten Besondern und Allgemeinen in Forsters Schriften schlaff und unwurdig schelnen. Manches, was hier an seiner

Stelle eben das beste ist, wie die Einleitungen zu Cook, der Entdecker, Bontanybay und dem Aussass über Nordamerika, würde dort ein unverzeihlich üppiger Auswuchs sein.

Noch eher leidlich ist jene Verkehrtheit wohl, wenn sie aus einseitiger Liebhaberei für eine ber sondre Art entspringt. Oft sind es aber gewiß die nehmlichen, die Forstern, als zu leicht für sie, zur rückschieben, welche auch Winkelmanns und Wüllers Meisterwerke wegen der Schwerfällige keit vernachlässigen. Sie wollen Rosen vom Eich: baum pflücken, und wehklagen, daß man aus Rossenstöcken keine Kriegsschisse zimmern könne:

— unkundig bessen, was möglich Sei, und was nicht: auf welcherlei Art die Gewalt einem Jeden Sei umschränkt, und wie fest ihm die scharse Grenze gesteckt sei.

Dem Vorurtheil, daß solche leichte gesellschafts liche Werte, deren Leichtigkeit nicht selten die Frucht der größten Kunst und Anstrengung ist, überhaupt nicht dauern könnten, widerspricht die Geschichte besonders dersenigen alten Urschriften, die immer noch neussind. Die zarten Gewebe der Sokratis schen Muse zum Beispiel, an die wir uns the einer Charafteristik der Forsterschen Schriften wohl erinnern dürsen, haben viele Jahrhunderte wirkt sam gelebt, und sind nach einem langen Wintersschlaf wieder zu neuer Jugend erwacht, während so manche schwere Arbeit in den Strom der Zeit untersauk.

Aber ich mochte das doch zweiselhafte und ominose Merkmal der Unsterblichkeit am liebsten ganz aus unserm Begriff vom Classischen entfernt wissen. Möchten doch Forsters Schriften recht bald so weit übertroffen werden, daß sie überflüssig, und nicht mehr gut genug für uns wären; daß wir sie von Rechtswegen antiquiren könnten!

Bis jetzt aber ist er in den wesentlichsten Eigenschaft ten eines gesellschaftlichen Schriftstellers noch nicht übert troffen; in andern kann er mit den besten verglichen werden. Jene Eigenschaften sind um so nachaht mungswürdiger, da es dieselben sind, welche am sichersten allgemein wirken, und doch im Deutschen am seltensten und schwersten erreicht werden können. Forster bewies auch darin seine universelle Empfänge lichkeit und Ausbildung, daß er französische Eteganz und Popularität des Bortrags, und engländische Bemeinnühigkeit, mit deutscher Tiese des Gefühls

und des Geistes vereinigte. Er hatte sich diese aus: Ländischen Tugenden wirklich ganz zugerignet. Alles ist aus einem Stück in seinen Schriften, und hat deutsche Farbe. Denn er blieb ein Deutscher; noch zuletzt in Paris sühlte er seine Deutschheit sehr be: kimmt.

Will man nur das Fehlerfrei correct nens nen: so ind alle vom Weibe Gebohrnen nothwendig incorrect;

So ist es jest, so war es zuvor, und so wird es steis sein.

Araft, die es hervorbrachte, auch wieder rücke wirkend durchgearbeitet hat, damit sich Inneres und Aeuseres entspreche: so darf man in F's. Schriften auch nur jene gesellschaftliche Correctheit suchen, welche die glänzende Seite der französischen Litteratur und in ihr einheimisch ist. Wan wird sie auch in F's Schriften nicht vermissen: er hatte sie an der Quelle studirt (Kl. Schr. V. 261. 266. 344. 345.). Sie ist es, die, wie such auch an manchem Französischen Product ber währt, an eigentlich kunsterischen oder wissenschaftlichen Werten oft eben das Beste abschleisen wurde. Einige deutsche Autoren hätten daher nicht versus

then sollen, was doch vergeblich war: sie da zu er reichen, wo sie nicht hingehört; denn Anmuth läßt sich nicht errechnen, noch eine ungesellige Naur durch Zwang plötzlich verwandeln.

Imar verliert sich sein Ausbruck se zuweilen ins Spißsindige und Geschrobene. Das ist nicht Affectation, wie es mir scheint: sondern, es ent sprang lediglich aus dem arglosen und herzlichen Bestreben, sich ganz und offen mitzutheilen, und auch das Unaussprechliche auszusprechen. Wenn et hie und da seine Andacht lauter verrichtet, als & Sitte ist: so darf uns das wohl ein Lächeln abs nothigen. Nur beklage ich den, welcher diese lie benswürdige kleine Schwachheit von jener eigentlie chen Ochminke nicht unterscheiden kann, in ber eine tief verderbte Spele auch vor sich selbst im: Spiegel ihres Innern erscheinen muß! — Bort Züglich finden sich solche Gezwungenheiten, auch wohl sonst natürliche und nicht ganz under holfne Menschen im Anfange eines Gesprächs aus gegründeter Furcht vor dem Platten zu verfallen pflegen, in den Einleitungen und Eingangen, oder wo er seines Tons noch nicht ganz Meister war. So ist weit mehr Coquetterie in dem Auffat über Leckereien sichtbar, als in den Erinnerun gen, die von ähnlicher Manier und Farbe det

Schreibart, aber ungleich vollenbeter sind. Dieses Werk, in unserer Litteratur das einzige in seiner Art, übertrifft alle übrigen an Glanz des Aussbrucks, an seiner Ironie, und an verschwenderis schem Reichthum überraschend glücklicher Wendungen. Und doch war es keine leichte Anfgabe, sich hier zwischen Schla und Charybdis durchzuwinden, nie die Aufrichtigkeit zu beleidigen, und doch keine Schicklichkeit zu verleben! — Gewiß aber ist in Forsters Schriften nur sehr Weniges, was nicht in der besten Gesellschaft gesagt werden dürste. Der Ausdruck ist edel, zart, gewählt und gesellig. Er läst uns oft wie ein heller Arystall auf den reis nen Grund seiner Seele blicken.

Der Gehalt eines gesellschaftlichen Schrifts stellers durf eben so wenig nach streng wissenschafte tichem und künstlerischen Maßstabe gewürdigt wers den, wie der Ausdruck. Der gesellschaftliche Schrifts steller ist schon von Amtswegen gleichsam verpsliche tet, wie ich weiß nicht welcher Magister seine Dissertation überschrieb, von allen Dingen, und noch von einigen andern, zu handeln. Er kann gar nicht umhin, ein Polyhistor zu seyn. Wer nirgends fremd ist, kann auch nirgends ganz angesiedelt seyn. Man kann nicht zugleich auf Reissen sein, und seinen Acker bestellen. — Auch wird

ber fwie Beltburger sich schwerlich in eine enge

Renner und Dichtkenner haben Forfters Runfts webheile vielfältig, bart, und zwar im Einzelnen getadelt. Man hatte lieber kurzer und ftrenger geradezu gestehen sollen, daß ihm eigentliches Runfts gefühl für die Darftellungen des Schönen, wels des einer ifolirten Musbildung durchaus bedarf, gang fehle; auch in der Poesie. Reine Bolltom: menheit der Darstellung konnte ihn mit einem Stoff quesohnen, der fein Zartgefühl verletzte, seine Sittlichkeit beleidigte, oder seinen Geist unbefriedigt ließ. Immer bewunderte und liebte er im Kunfte iverk den großen und edlen Menschen, die erhabene ober reizende Ratur. Denn wie tief und lebendig das von jenem Runftgefühl wefentlich vefchiedene Raturgefühl in ihm war, davon geben viele unnachahmlich wahre Ergießungen in seinen Schrifs ten vollgültiges Zeugniß. Auch für schone dichteris sche Maturgewächse hatte er viel Sinn. Das bes weist schon die Art, wie er eins der köstlichsten, die Sakantala auf vaterländischen Voden vers pflanzte.

Als eigenthumliche Ansicht dagegen ist Forsters Lunstlehre sehr interessant; schon darum, weil sie so gang eigen und selbst gefühlt ist; vornehms vendigen Gesichtspunct der gebildeten Gesellschaft betrachtet, welche es nie weit genug in der Kend terschaft bringen wird, um über den fünstlerischen Werth die Gerechtsame und Foderungen der Sitts lichteit und des Verstandes zu vergessen. So wird der gesellschaftliche Wensch im Wesentlichen immer denten; und als die deutlich ausgesprochne Stimp wie einer so ursprünglichen und ewigen Classe hat F's Kunstansicht einen sehr allgemeinen Werth. Sienes allgepriesens Kunstgesühl aber dürste ein Risgorist selbst die vielen vermissen, die stets Gedichte schreiben; bei vielen, die, was jene gearbeitet haben, wenn es gedruckt ist, erläutern.

Die wesentlichen Grund gesetze derjenigen künstlerischen Sittlichkeit, ohne welche der Künstler auch in der Kunst sinken, und seine künstler rische Würde und Selbständigkeit verlieren muß, hat F. nicht nur mit der Wärme eigner Empfindung vorgetragen, sondern auch, in so sern er selbst ein Künstler war, treu befolgt. Er durste sagen: "Der Künstler, der nur sur Bewunderung arbeitete, ist kaum noch Bewunderung werth." (Uns. I. 127.).

"Ihn muß vielmehr, nach dem Beispiele der Gotts heit, der Selbstgenuß ermuntern und bespiedigen, den er sich in seinen eignen Werken bereitet. Es muß

Kim genügen, daß in Erz, in Marmor, auf der Leinwand oder in Buchstaben seine große Seele zur Schan liegt. Hier fasse, wer sie fassen kann!" Ans. I. 84. 85. 176. 177.).

Auch von der Runft seibst hatte er so hohe, wur: dige Begriffe, wie sich mit jener gesellschaftlichen Biek feltigkeit nur immer vertragen. Solche 'herrschen' auch in bem Auffaß: die Runft und das Zeitalter. Die darin entworfene Ansicht der Griechen, die er vorzüglich von Seiten der ur: Bildlichen und unerreichbaren Ginzigkeit ihrer Kunft faßte, mag, im Gangen genommen, unter den obers flächlichen leicht- am richtigsten treffen. Bei seiner ursprünglich naturwissenschaftlichen und gesellschaftlis chen Bildung, bei feinen herrschenden Grundgedans ken von Fortschreitung und Vervollkommnung bleibt es eine herrliche Bestätigung feiner unglaublich groß fen Bielfeitigkeit, daß er die Begriffe von urbildit cher Schönheit, und unerreichbar einziger Bollens dung so lebendig auffassen, und feinem Besen gleichs fam gang einverleiben konnte; ohngeachtet er die lahmende Idee des Unverbesserlichen Recht verabscheute, und behauptete, "daß, wenn ein solches Unding, wie ein vollkommnes Ops stem, möglich ware, die Anwendung deffelben für

den Gebranch der Vernunft bennoch gefährlicher als jedes andere werden müßte. — Das Einzelne aber in jener Ansicht der Griechen follse man ihm um fo weniger strenge auf die Page legen, da es ohnes hin eine allgemeine Liebhaberei der deutschen Autoren ist, die Geschichte des Alterthums zu ersinden; auch solcher, die in der gesellschaftlichen Natur ihrer Schrift ten durchaus keine Entschuldigung sinden konnen. "I— Warum will man doch Alles von Allen sodern!— Gost die Philologie als strenge Wissenschafe und eigentliche Kunst getrieben werden: so erfodert sie eine ganz eigene Organisation des Geistes; nicht minder, als die eigentliche Philosophie, bei der man es doch endlich einzusehn anfängt, daß sie nicht sin jedermann ist.

Unleugbar aber war Forster ein Künstlest im vollsten Sinne des Werts, wenn man es nur überhaupt in seiner Gattung senn tann. Selbst das wir kliche Gespräch kann ein Kunstwerk seyn, wenn es durch gebildete Fertigkeit zur höchsten Vollendung in seiner Art gesührt wird, und in Stoss und Ses

<sup>\*)</sup> Auch solcher, die sich ausdrücklicher zu Atterthumstehrern auswarfen. Morit zum Beispiel würde vortrefslich über die Alten geschrieben haben, wenn er sie gekannt hätte: aber es sehlt nur wenig, daß er sie gar nicht kannte.

Stalt ursprünglichen geselligen Ginn und Begeifterung the die höchste Mittheilung verrath. Ein Kanst werk: eben so gut, wie das auch vorübereilende Schauspiel; der Gesang, welcher seibst verhallend mur in der Seele bleibt; und der noch flüchtigere Von einem folichen Gespräch kainn gelten, was g. so tostlich von der "Berganglichteit gesagt hat, welche der Schauspieikunft mit jenen prachtvel ten Blumen gemein ift, deren Fulle und Zartheit alles übertrifft, die in einer Stunde der Racht am Stengel ber Fackebistel prangen, und noch vor Son nenaufgang verwelken!" (Anf. I. 87. 88.). vollends versucht, dem schönen Gespräch, dieser flück tigsten aller Schöpfungen des Genius, dutch bie Schrift Dauer zu geben, muß eine ungleich größere Gewalt über bir Sprache, biefes unauslerns barfte und eigenfinnigfte aller Werkzeuge befigen, im dem er die Nachhülfe der mitsprechenden Gebehrdh Seinme und Augen entbehrt. Auch muß er, um Die Bestandtheile, die er aus dem Leben nahm, oder Die in' seiner dramatisirenden Einbildungstraft von felbst enistanden, zu ergänzen und zu ordnen, mehr oder weniger auch erfinden, absichtlich darstellen, bichten.

Wenn aufrichtige und warme Wahrheits; und Wissenschaftsliebe, freier Forschungsgeist und stete

Erhebung zu Ideen; wenn ein großer Reichthum der verschiedenartigsten Sachkenntnisse, die vielsetztigste Empfänglickeit und rückwirkende Selbstthätige teit eines hellen Verstandes, seine Beobachtungsgabe. Entwickungssertigkeit, gesunde Vernunft, ein nicht dioß kuhn, sondern auch tressend verbindender Wife, bei einem hohen Waß geistiger Pittsheilungssähige teit; turz, wenn die wesentlichsten Vorzüge der Les benoweisheit auf diesen schonen Namen hinreichende Ansprüche geben: so war Forster ein Philosoph.

Seine Grundlichkeit in den Maturwissenschaften, wo er wohl die ausgebreitetsten und genauesten Sachs kenntnisse besitzen mochte, überkaffe ich der Beurtheis lung der Kenner. Geine herverspringenoffen Eigens schaften, die große Uebersicht (Kl. Schr. I. 410.), der Blick ins Gange, der feine Besbachtunges geist, glanzen hier unstreitig nicht minder, wie übers all sanst. Durch seine weltbatgerliche und geistvolle Behandlung und Darstellung hat er die Naturwife fenschaften in die gebildete Gesellschaft eingeführt. Durch vielfache Bermebung mit andern wissenschaftlis chen Unuchten hat er sie, wo nicht erweitert, dach verschönert; wie hinwiederum das Interessante seis ner politischen Schriften durch ihren turwissenschaftlichen Unstrich ungemein erhöht wird. E. hat auch das Verdienst um deuts

sche Eultur, daß er zur Verbreitung einer zweckmößit gen Lecture in Reisebeschreibungen, die im Sanzen genommen doch ungleich nahrhafter ist, als die der gewöhnlichen Romane, so viel wirkte. —

Indessen würde es mir doch eine unerklärliche Ansnahme vom Charafter feines Geiftes scheinen, wenn er grade nur hier die Fähigkeit einer ganz wiß fenschaftlichen, durchgreifenden und ftreng durchges führten Dethode befessen hatte, die sich fonst nir gends zeigt. Denn so voll seine Schriften auch find von geiftigen Reimen, Bluthen und Fruchten: fo war er doch kein eigentlicher Vernunftkunst ler; auch würdigte er die Speculation aus einem kosmopolitischen Gesichtspunct (Kl. Schr. II. 9.). Er ift nicht von denen, die mit schneibender Schärfe, in sentrechter Richtung, grade auf den Mittelpunct thres Gegenstandes loedringen, und, ohne zu er matten, auch bie langste Reihe der allgemeinsten einander ketten und glieden Begriffe fest an fonnen.

Ihm fehlte das Vermögen, sein Innres bei stimmt zu trennen, und sein ganzes Wesen wiederum in eine Richtung zusammenzudrängen und ausdauernd auf einen Gegenstand beschränken zu können; ja überschapt die gewaltige Selbstständigkeit der schöpferischen Kraft, ohne die es unmöglich ist, ein

großes wissenschaftliches, tünstlerisches ober geschichte. Liches Werk zu vollenden.

Doch möchte ich barum das Gentalische seinen Schriften nicht absprechen, wenn diejenigen Producte genialisch sind, wo das Eigenthumlichste zugleich auch das Beste ist; wo alles lebt, und auch im kleinsten Gliede der ganze Urheber sichtbar wird, wie er, um es zu bilden, ganz wirksam sepn mußte; wie bei F.'s Werten so offenbar der Kall ist. Benie ift Beift, lebendige Einheit der verschiedes nen natürlichen, fünstlichen und freien Bildungsbe: standtheile einer bestimmten Art. Mun besteht aber das Eigenthümliche eben nicht in diesem oder jenem einzelnen Bestandtheil, oder in dem bestimmten Maß deffelben: fondern in dem Berhaltniß aller. Grade diese ursprünglichen und erworbenen Fähigkeis ten mußten in diesem Daß und in dieser Mischung zusammentreffen, damit unter dem befeelenden Sauch des Enthusiasmus, welchen allein weder Nas tur noch Kunst dem freien Menschen geben tons nen, etwas in feiner Art so Vortreffliches entstehen Eine so gluckliche Harmonie ist fannte. wahre Gunft der Natur; unlernbar und unnache ahmlich.

#### IV.

### Charakteristik des Wilhelm Meister.

Dhne Anmaßung, und ohne Geräusch, wie die Bik bung eines strebenden Geistes sich entfaltet, und wie die werdende Welt aus seinem Kinnern leise emporsteigt, beginnt die flare Geschichte. Was hier vorgeht, und was hier gesprochen wird, außerordentlich, und die Gestalten, welche zuerst her vortreten, sind weder groß noch wunderbar: eine flu ge Ame, die überall den Bortheil bedeuft und für den reicheren Liebhaber das Wort führt; ein Mädchen, die sich aus den Verstrickungen der gefährlichen Fuh: rerin nur losreißen kann, um fich dem Geliebten heft tig hinzugeben; ein reiner Jüngling, der das schöne Feuer seiner ersten Liebe einer Schauspielerin weiht. Indessen steht alles gegenwärtig vor unsern Augen Die Umrisse sind da, lockt und spricht uns an. allgemein und leicht, aber sie sind genau, scharf und sicher. Der kleinste Zug ist bedeutsam, jeder

Strich ist ein leiser Wink und alles ift durch helle und lebhafte Gegensatze gehoben. hier ist nichts, was die Leidenschaft hoftig emzunden, oder die Theils nahme fogleich gewältsam mit sich fortreißen könnte. Aber die beweglichen Gemählde haften, wie von selbst, in bem Gemuthe, welches eben zum enhigen Genuß heiter gestimmt war. Go bleibt auch wohl eine Landschaft von einfachem und unscheinbarem Reig, der eine feltsam schone Beleuchtung, oder eine wuns Berbart Stimmung unfers Gefühls einen augenblick lichen Schein von Neuheit und von Einzigkeit lieh, fondersarihal und unauslöschlich in der Erinnerung. Der Geist fühlt sich durch die heitre Erzählung überall getinde berührt, leise und vielfach angeregt. Ohne sie gang zu tennen, halt er diese Menschen dennoch schon für Bekannte, ehe er noch recht weiß, oder sich fragen kann, wie er mit ihnen bekannt geworden fen. Es geht ihm damit wie der Schaus fpielergesellschaft auf ihrer tustigen Bafferfarth mit dem Fremden. Er glaubt, er mußte sie schon ger fehen haben, weil sie aussehn wie Menschen, und nicht wie Hinz oder Kunz. Dies Aussehn verdan: ten sie nicht eben ihrer Natur und ihrer Bildung: denn nur bei einem oder dem andern nähert sich diese auf verschiedne Weise und in verschiednem Maß der Allgemeinheit. Die Art der Darstellung

ist es, wodurch auch das Beschränkteste zugleich ein ganz eignes, selbstständiges. Wesen sür sich, und dennoch nur eine andre Seite, eine neue Veränder rung der allgemeinen und unter allen Verwandlung gen einigen menschlichen Natur, ein kleiner Theil der unendlichen Welt zu sein scheint. Das ist eben das Große, morin jeder Gebildete nur sich selbst wiederzusinden glaubt, während er weit über sich selbst erhoben wird; was nur so ist, als müßte es so seyn, und doch weit mehr als man serdern darf.

Mit wohlwollendem Lächeln folge der heitre Leser Wilhelms gefühlvollen Erinnerungen an bie Puppenspiele, welche den neugierigen Anaben mehr beseeligten, als alles andre Naschwerk, als er noch jedes. Schauspiel und Bilder aller Art, wie sie ihm vorkamen, mit bemselben reinen Durfte in sich fog, mit welchem der Neugebohrne die süße Rahrung aus der Bruft der liebkosenden Mutter empfängt. Sein Glaube macht ihm die gutinuthigen Kinders geschichten von jener Zeit, wo er immer alles ju fer hen begehrte, was ihm neu war, und was er ge fehn hatte, nun auch gleich zu machen ober nachzus machen versuchte oder strebte, wichtig, ia heilia: seine Liebe-mahlt sie mit den reizendsten Farben aus, und seine Hoffpung leiht ihnen die schmeicheshaftele

Dobentung, Eben. diese schönen Eigenfchaften bilden des Siewehe, seines Lieblingsgedankens, von der Bühne hergb, die Menschen zu erheben, aufzuklären erred. M. veredeln, und der Schöpfer eines neuen Schäneren Beitalters der paterlandischen Buhne guwerden, für die seine kindliche Meigung, erhöht durch die Engend und perhappelt, durch die Liebe, in helle Flammen emporschlägt. Wenn die Theil: nahme, an diesen Gefühlen und Bunschen nicht frei von Beforgnissen sein kann, so. ift es dagegen nicht wonig anziehend und ergöhlich, wie Wilhelm auf einer Mainon-Reife, auf welche ihn die Bater jum ersten Bersuch senden, einem Abentheuer von der Urt, die sich erusthaft anlässe und drollig entwickelt, begggmet zin welchem er den Wiederschein seines eige non. Unterpehmans, freisich nicht auf die vortheils hafteste Weise abgebildet, erblickt, ohne daß ihn bies feiner Schwärmerei untreu machen fannte. Un: vermerkt-ift indes die Erzählung lebhafter und leis denschaftlicher geworden, und in der warmen Nacht, wo Wilhelm, sich einer emigen Verbindung mit sei: ner Marians so nahe wähnend, liebevoll um ihre Bohnung schwärmt, steigt die heiße Sehnsucht, die fich in sich selbst zu verlieren, im Genuß ihrer eige nen Tone gu lindern und zu erquicken scheint, aufs insorste, bis die Gluth durch die traurige. Gewiß:

heit und Norbergs niedrigen Grief plößlich gelbschip und die ganze schone Gedankenwelt des liebenden Jünglings mit einem Streich vernichtet wird.

Mit diesem so harten Nisstaur schrest das etste Birch, bessen Ende einer geistigen Nist gleicht; wo die verschiebensten Stimmen, wie eben so viele eine ladende Anklänge and ver kleuen Weit, beren Bund der sich vor und entsalten sollen, rasch und heftig wechseln; und der schneidende Abstich kann die erst weniger, dann mehr, als man erwareete; gereizte Spannung mit einem Zusaß von Ungedus hellsam warzen, ohne doch je den ruhigsten Genuß des Geigenwärtigen zu stören, oder auch die feinsten Züge der Rebenausbildung; die leisesten Binke der Wahrenehmung zu entziehn, die jeden Blick, jede Miene des durch das Werk sichen Dichterzeistes zu vertstehen wünscht.

Damit aber nicht bloß bas Gesühl in ein setz res Unendliches hinausstrebe, sondern auch das Auge nach einem großen Gesichtspunct die Entfernung sinnlich berechnen, und die weite Aussicht einigers maßen umgränzen könne, steht der Fremde da, der mit so vielem Recht der Fremde heißt. Allein und unbegreislich wie eine Erscheinung aus einer andern edleren Welt, die von der Wirklichkeit, welche Wildhelmen ungiebt, so verschieden sein mag, wie von Seis Möglichkeit, die er sich träumit, viens er zum Wensstad ver Höhe, zu welcher das Wert noch steil Ten soll; eine Höhe, was der vielleicht die Kunst Sire Wissenschaft, und das Leben eine Kunst sein

Der reife Werftand biefes gelilbeten Danmes Me wie durch eine große Riuft von der bluhendent Etkiblidung des liebenden Jünglings geschieben. Aber aist von Bilhefins Serenate zu Norbergs Brief ift Bet Mebergang nicht! milbe, und der Contrast zwis fechen feiner Poefte ind Marianens profaifcher, riedriger Umgebung ist fait genug. Als vorbereis tender Weil bes ganzen Werts ift das erfte Buch eine Reihe von verandetten Stellungen und mahles rischen Gogensätzen, in beren jedem Wilhelms Char rafter von einer ünderm merkwürdigen Seite, in eis niem neuen helletn Eicht gezeigt wird; und bie ffeis rieten beutsteh gefchstotien Massen Bilden sber weniger i jede für sich mahlerisches Ganzes. Auch gewinnt er schon jest das ganze Bohlvollen des Lefens, dem er, wie fich felbst, wo er geht und fecht, in einer Rulle von prachtigen Botton die erhabenften Gesinmungen vorfagt. gunfes Ehun und Wefen besteht fast im Streben, Wollen und Empfinden, und obgfeich wir voraus: fon, daß er erst spät, voer nie als Mann handeln'

mieb, fo unfprick bach feine guluzenlofe Bilbfam feit, daß Minner und Grauen fich feine Strichung. jum Gefchift und jum Bengutgen machen und bes purch, na forte oper es bul abgebt sofet 314 mille vielfeitige Empfänglichkeit, welche feit die la nen: fo haben Japher giebt, - wielfac mem ' die Borempfindung, der gemen Bok gnr. nas. for Bilde mifelten werbeit. ÍR " and de Ref Įų. D. mit, ibm 📜 belest 1. oneguicil

an Mariaten, und durch des Jänglings Segeister tes Lab der Poesse, webhas die Wirtlichkeit seines urspränglichen Traums von Poesse durch seine Schöne beid-bemährt, und uns in die abndungsvollste Bere spingenhrit der alten Hersen und der noch unschule

> cie. ber wer bern gelinde es, ber awie uheilt, van How announced Drene bffnet but you und Baersdauen, ie Ereigniffe Heriebes Car e Errigniffe, muchen eine Bod mit das W Guift bies intften offens tifte-Giegen? m Bormarta triffe Some r bewegliche to bamit bie

mied, for sperspricht bach fring guinzentafe. Biftsauss feit., daß Mignuer und Anaven sich seine Erziehung-Bem Geschaft und kung Angenhen machen und das durch a viellsicht obse es sucmoller goes au wisselfer die leife und vielseitige Empfänglichkeit, welchechtig nem Geist ginen so haben Sanker gieht, greitsach guregen, und die Borenpfinding der ganen Welt in ihm zu einem schöuen Hilde entschen werden hernen mußige aberall fanpens und auch ist prüs kenden Werfichungen, wird es ihm mie fehlen. Beuer ihm nun das günstige Schickel oder ein erfahmer-Freund von Drollett ffepolitich: Ohulite beilebe: and. ibu purif. Mannuden inne 'Beibeifeifeinstei über beim Ziebe, lenkt i flo inniffer feine Rehrjahre gwallich aus **Highs** contigeth and is not all and all all of the Das zweite Buch beginne bamit, die Mesultane. des erstenemmischlich zu wiederholen, sie in, wenige Dunkte Misammen In granden !. Hup Abeichkom Lent die aufanste Spitz zu treiben. Aufrst wird die lange, fame, aber völlige Wernichtung von Bilhelms Dieffe, seiner Lippegepäume mit schanender Allgemeinheit der Parstellung betrachtet. Dann, mird ber Geist, der, mit Wilhelmen in diese Tipfe gehinken, und mie.

ihm gleighsam unthatig gewerden war, von veneu.

beleht und machtig geweckt, fich aus der kerre herr

quelineisch. Durch die loidenschaftlichste Erinnerupe

au Mariaten, und durch des Jänglings begeister tes Lab der Poesse, webches die Wirtlichkeit seines urspräuglichen Traums von Poesse durch seine Schöne beid bemährt, und uns in die abndungsvöllste Vers gangenheit der alten Herven und der noch unschule digen Dichterwelt versetzt.

... Mun: folgt fein Gintritt in die Bele; ber wer der abgemessen noch brausend ist, sandern gelinde und leife, wie das freit kustwandeln eines, der zwis schen Schwermuth und Erwertung getheilt, von edgeneutichlichen Erinperungen zu noch ahndungsvoll lern Banschen schwantt, Gine neue Grene offnet fich und eine neue Welt breitet sich lockend vor und ous. Alles ist hier feltsam, bedeutend, wundervost und von geheimen Zanber umweht. Die Exeigniffe und die Personen bewegen sich rascher und jedes Cas pitel ift, wie ein neuer-Act, Auch seiche Ereignisse, die nicht eigentlich ungewöhnlich sind, wachen eine Aberraschende Erscheinung. Aber diese sind nur das Stement der Personen zin benen fich der Geift dies fer: Maffe des ganzon Systems jaux Harften offens bart. Auch in ihmen saußert fich jeue frische-Gegen? wart, senes magische Schweben zwischen Pormarts und Rudwarts. Philing ift das verführerische Sync bet der leichtesten Sinnlichkeit; auch der hewegliche Laertes lebt nur für den Augenblick; und damit die

lustige Befellschaft vollzählig fen, reptafentirt bet blonde Friedrich die gesunde Kraftige Ungezogenheit: Miss, was die Erinnerung und die Schwermuh und die Roke nur Rahrendes hat, athinet und figt der Mite, mie aus einer unbekannten bobenlofen Liefe von Gram und ergreift und mit wilder Wesmuth. Much faßore Schauer und gleichfam ein fchones Grav fen eiregt bas heilige Kind, mit dessen Erscheinung die innerste Springfeder bes fonderbaren Werks plot lich frei zu werben scheint. Dann und wann uit Marianens Bild hervor, wie ein bedentender Train, plötikch etfcheint ver feltsame Fremde und verschwie bed schriell Wie ein Blit. Auch Melina's fomunt wieder, der verwandelt; nämlich gang in ihrer no thilliten Gestalt. Die schwerfallige Sitelfeit bet An empfindetin vontrastirt artig genug gegen die Lich tigseit ber zierlichen Sunderin. Ueberhaupt gewihrt und de Wörlesung des Mitterftucks einen tiefen Olf Hinter vie Coulissen des theatratischen Zaubers, wie in kine Gontische Welt im Hintergrunde. Das in stige und das Ergreifende, bas Geheime und das Lockende find im Finale wunderbar verwebt, und die streikenden Stimmen tonen grell nebeneinander. Diese Harmonie von Dissonanzen ist noch schönet als die Must, mit der das erfte Buch endigte; fie

. 30 71.56 6.31

ist entgückender und boch zerveißender, sie überwäls tigt mehr und sie läßt doch besonnener.

. Es ift schon und nothwendig, sich dem Eindenes eines Gedichts ganz hinzugeben, den Kunstler mit uns machen zu lassen, was er will; und etwa nur im Einzelnen bas Geführ burth Aefferion zu bestätie gen und zum Gedanken zu erheben, und wo es noch meifeln, ober streiten durfte, zu entscheiden und zu ergangen. Dieß ift das erfte und die wesentlichste. Aber nicht minder nothwendig ift. es, von allem Eins zelnen abstrahiren zu konnen, das Allgemeine schwes bend ju fassen, eine Masse zu überschauen, und das Bange festzuhalten, fetbst dem Berborgenften nach: zuforschen und das Entlegenste zu verbinden. Wir muffen uns über unfre eigne Liebe erheben, und was wir anheten in Gedanken vernichten: tonnen: fomf fehlt was, was wir auch für andre Fähigkeiten haben, der Sinn für das Unendliche und mit ihm ber Ginn für Warum sollte man nicht den Duft einer die Belt. Blume einathmen, und dann dach das unendliche Gedder eines einzelnen Blatts betrachten und fich gang' in diese Betrachtung verlieren können? Bicht birs die glanzende Gulle, das bunte Rleid der schonen Erde, ist dem Menschen, der ganz Menschrift, und so fühlt und benkt, interessant: er mag auch germ untersuchen, wie die Schichten im Innern auseinan:

ver kiegen; und aus welchen Erdarten ste zusammen gesetzt sind; er möchte immer tiefer dringen, bis in den Miktelpunct wo möglich, und unöchte wisen, wie das Ganze construirt ist. So mögen wir nu gern dem Zauber des Aichters entreißen, nachem wir uns gutwillig haben von ihm sessen, nachem wir uns gutwillig haben von ihm sessen, nachem wir uns gutwillig haben von ihm sessen lassen, mö gen am tiebsten dem nachspähn, was er unsern dic entziehen oder doch nicht zuerst zeigen wollte, und was ihn doch am meisten zum Künstler macht: die geheimen Ibssichten, die er im Stillen versolgt, und deren wir beim Genius, dessen Instinct zur Willkhör geworden ist, nie zu viele voraussehen könnt.

Der angebohrne Erieb bes durchaus organismen und organiscenden Werks., sich zu einem Ganzu zu bilden, äußert sich in den größeren wie in den Keineren Wassen. Leine Pause ist zusällig und un hedeusend; und hier, wo alles zugleich Missel und Iweck ist, wird es nicht unrichtig sein, den ersten Theil unbeschadet seiner Beziehung aufs Ganze els ein Werk sür sich zu berrachten. Wenn wir auf die Lieblingsgegenstände aller Gespräche und aller gebe gentlichen Entwicklungen, und auf die Lieblingsbezie hungen aller Bezebenheiten, der Menschen und ihrer Umgebung sehen: so fällt in die Augen, daß sich all webe. Es war so sehe die Absicht des Dichters, dur

unvöllständige Kunstlehre aufzusteilen, see Vielniehr in febendigen Beispielen und Anfichten dars zustellen, baß biefe Absicht ihn fogut zu eigentlichen Episoben verleiten fann', wie die Kombbie ber Fabris kanten und die Vorstellung der Bergmanner. ' Ja -man burfte eine fystematische Ordnung in dem Bors trage dieser poeilschen Bhast ber Poeise finden; micht eben das todte Faifwert eines Lehrzebaudes, aber die tebendige Stufenkeiter jeder Raturgeschichte und Wie nämlich Wilhelm in diesem Wildungsiehre. Abschnitt seiner Lehrjahre mit den ersten und noth! durftigsten Unfangsgrunden der Lébenstunft beschäff so werden hier auch die einfachsten Ideen Aber die fcione Runft, die nesprüngfichen Factu; und die rohesten Berfuche, durz die Gemeine der Pocfie vorgetragen: die Puppenspiele, biese Kinderjahre des gemeinen poetischen Inftincts, wie er allen ge: fühltvollen Menschen auch ohne befonderes Salan eis gen ift; die Gemerkungen über die Art, wie bei Schüler Berfuche mathen und beurtheilen foll, und Aber bie Eindrucke, welche ber Verymann und die Seftennzer erregen; die Dichtimg über bas goldne Beltalter ber sugendlichen Poese, die Runfte der Gantler', die improvisirte Komodie auf 'ver Baffer! farth. Aber ticht bloß auf die Darstellungen des Schauspfelers, und was dem abnitch ist, beschränkt

ver fiegen; und aus welchen Erdarten ste zusammen gesetzt sind; er mochte immer tiefer deingen, bis in den Miktetpunct wo möglich, und möchte wisen, wie das Ganze construirt ist. So mögen wir mis gern dem Zauber des Wieders entreißen, nachem wir uns gutwillig haben von ihm sessen lassen, nachem wir uns gutwillig haben von ihm sessen lassen, nob gen am tiebsten dem nachspähn, was er unserm did entziehen oder doch nicht zuerst zeigen wollte, und was ihn doch am meisten zum Künstler macht; die geheimen Ithsichten, die er im Stillen verfolgt, und deren wir beim Genius, dessen Instinct zur Willkhör geworden ist, nie zu viete vorausselsen können.

Der angebohrne Trieb bes durchaus organisten und organistrenden Werts., sich zu einem Ganzu zu bilden, äußert sich in dem geößeren wie in den Keineren Massen. Keine Pausse ist zusälig und um bedeutend; und hier, wo alles zuszeich Minsel und Iweck ist, wird es nicht unrichtig sein, den ersten Theil unbeschadet seiner Beziehung aufs Ganze als ein Werk sür sich zu betrachten. Wenn wir auf die Lieblingsgegenstände aller Gespräche und aller gebi gentlichen Entwicklungen, und auf die Lieblingsbezie hungen aller Bezebenheiten, der Menschen und ihrer Umgebung sehen: so fäut in die Augen, daß sich all webe. Es war so sohr die Absicht des Dichters, dur

nicht unvöllständige Kunftlehre aufzustellen, bei vielnrehr in lebendigen Beispielen und Amsichten bars zustellen, daß diese Absicht ihn sogut zu eigentlichen Episoden verleiten fann, wie die Kombbie ber Jabris kanten und die Vorstellung der Bergmanner. | Ja -man burfte eine fystematifche Orbnung in dem Bors trage diefer poetischen Physik ber Poeste finden; micht eben das todte Faihwerk eines Lehrgebaudes, aber die teberdige Stufenkeiter jeder Raturgeschichte und Bildungslehre. Wie nämlich Wilhelm in diesem Abschnitt seiner Lehrjähre mit den erften und notht bürftigsten Unfangsgründen der Lebenskunft beschäft so werden hier auch die einfachsten Ideen Aber bie fcione Runft, die nesprüngfichen Facta; und die rohesten Berfuche, durz die Etemente ver Poesie vorgetragen: Die Puppenspiele, Diese Rinderjahre des gemeinen poetischen Inflincts, wie er allen ge: filhtvotten Menschen auch ohne befonderes Salart eis gen ift; die Bemerkungen über die Art, wie det Schüler Versuche mathen und beurtheilen foll, und Aber bie Eindrücke, welche ber Vergmann und die Skilltanzer erregen; die Dichtung über das goldne Beltalter ber sugendlichen Poesie, die Runfte der Santler', die improvisirte Komodie auf der Waffer? farth. Aber micht bloß auf bie Durstellungen bes Schauspkelers, und was dem abnitch ist, boschränkt

#### IV.

## Charakteristik des Wilhelm Meister.

Dhne Anmaßung, und ohne Geräusch, wie die Bik bung eines strebenden Geistes sich entfaltet, und wie die werdende Welt aus feinem Innetn leise emporfteigt, beginnt die flare Geschichte. Bas hier vorgeht, und was hier gesprochen wird, ift nicht außerordentlich, und die Gestalten, welche zuerst her: vortreten, sind weder groß noch wunderbar: eine flus ge Alm, die überall den Bortheil bedenft und für den reicheren Liebhaber das Wort führt; ein Madchen, die sich aus den Verstrickungen der gefährlichen Fah: rerin nur losreißen kann, um sich dem Geliebten hefs tig hinzugeben; ein reffer Jungling, der das schone Feuer seiner ersten Liebe einer Schauspielerin weiht. Indessen steht alles gegenwärtig vor unsern Augen da, lockt und spricht uns an. Die Umrisse sind allgemein und leicht, aber sie sind genau, scharf und sicher. Der kleinste Zug ist bedeutsam, jeder

Strich ist ein leifer Wink und alles ist durch helle und lebhafte Gegensatze gehoben. hier ist nichts, was die Leidenschaft höftig entzunden, oder die Theils nahme fogleich gewältsam mit sich förtreißen könnte. Aber die beweglichen Gemahlde haften, wie von felbst, in bem Gemuthe, welches eben jum ruhigen Genuß heiter gestimmt war. So bleibt auch wohl eine Landschaft von einfachem und unscheinbarem Reiz, der eine feltsam schöne Beleuchtung, oder eine wuns derbare Stimmung unfere Gefihls einen augenülick Uchen Schein von Neuheit und von Einzigkeit lieh, fonderskrihall und unauslöschlich in der Erinnerung. Der Geist fühlt sich durch die heitre Erzählung überall "gelinde berühre, leise und vielfach angeregt. Ohne sie gang zu kennen, halt er dieso Menschen dennoch schon für Bekannte, ehe er noch recht weiß, oder sich fragen kann, wie er mit ihnen bekannt geworden fen. Es geht ihm damit wie der Schaus fpielergesellschaft auf ihrer tustigen Wafferfarth mit dem Fremden. Er glaubt, er müßte sie schon ger sehen haben, weil sie aussehn wie Menschen, und nicht wie Hinz oder Kunz. Dies Aussehn verdan: ten sie nicht eben ihrer Natur und ihrer Bildung: denn nur bei einem oder dem andern nähert sich diese auf verschiedne Weise und in verschiednem Maß der Allgemeinheit. Die Art der Darstellung

1 7

# Charakteristik des Wilhelm Meister.

Dhne Anmaßung, und ohne Geräusch, wie die Bild bung eines strebenden Geistes sich entfaltet, und wie die werdende Welt aus feinem Innetn lette emporfteigt, beginnt die flare Geschichte. Was f vorgeht, und was hier gesprochen wird, ist nicht außerordentlich, und die Gestalten, welche zuerst her vortreten, sind weder groß noch wunderbar: eine flus ge Ale, die überall den Bortheil bedenft und für dette reicheren Liebhaber das Wort führt; ein Madchen die sich aus den Verstrickungen der gefährlichen Filirerin nur losreißen kann, um sich dem Geliebten heff tig hinzugeben; ein reifter Jungling, der das schöne Feuer seiner ersten Liebe einer Schauspielerin weiht. Indessen steht alles gegenwärtig vor unsern Augen Die Umrisse sind da, lockt und spricht uns an. allgemein und leicht, aber sie sind genau, scharf und sicher. Der kleinste Zug ist bedeutsam,

and lebhafte Gegentlie. was die Leidenschaft first moter meine meine nahme fogleich gewelter wie Ermere : 4 16. Aber die beweglichen Emilie von in dem Gemütise, weiden mit mit firms heiter gestimmt mar. Er bieit wie wei we Landschaft von einfachem um unftrangeres der eine seltsam schöne Beleuchung, wer eine burg derbare Stimmung unsers Gefishte emm aus m' .A lichen Schein von Reuheit und von Emissies lich. fendersar bel und enwelbschlich in der Ermerung. Der Seift fühlt fich derch die heitre Erzahlung ilbet's all gelinde berührt, kife und vielsach angeregt. Dire fie gang zu kennen, balt er diese Menschen dentied ficon für Befannte, ehe er noch recht weiß, eder sich fragen kann, wie er mit ihnen besannt geworden fen. Es gehr ihn dama wie ber Cojani spielergesellschaft auf threr mitigen Wahersarth nie dem Fremden. Er giaur: er müste sie scien an sehen haben, weil si aussem wie Menschen, und nicht wie Kring oder Eine: Dies Tiussehn vertes ken sie micht eine inne Stamm und ihrer Billing deun mitt bei einem von ven andem nähm diese auf verschieder Leif, une in veriff Pak der Allerentunge... Du Lin de

Malt urfprunglichen gefolligen Ginn und Begeifterung Wir die höchste Mittheitung verrath. Ein Kanft: werk: even so gut, wie das auch vorübereilende Schauspiel; der Gesang, welcher seibst verhallend mar in der Geele bleibt; und der noch flüchtigere Won einem folthen Gesprach tahn gelten, was g. fo toftlich von der "Bergangtichkeit gefagt hat, welche der Schauspielfunst mit jenen prachtvol: ien Blumen gemein ift, deren Fulle und Zartheit alles übertrifft, die in einer Stunde der Nacht am Stengel ber Fackebiftel prangen, und noch vor Son: nenaufgang verweiten" (Anf. I. 87. 88.). Wer es vollends versucht, bem schonen Gespräch, dieser Auck tigsten aller Schöpfungen des Genius, durch die Schrift Dauer ju geben, muß eine größere Gewalt über bie Sprache, diefes unauslerns barfte und eigenfinnigfte aller Werkzeuge befigen, im dem er die Nachhütse der mitsprechenden Gebehrde, Seinne und Augen entbehrt. Auch muß er, um Die Bestandtheile, die er aus dem Leben nahm, ober Die in seiner dramatisirenden Einbildungstraft von felbst entstanden, ju erganzen und zu ordnen, mehr oder weniger auch erfinden, absichtlich darstellen, bichten.

Wenn aufrichtige und warme Wahrheits; und Wissenschaftsliebe, freier Forschungsgeist und stete

Erhebung zu Ideen; wenn ein großer Reichthunk der verschiedenartigsten Sachkenntnisse, die vielsele tigste Empfänglichkeit und rückwirkende Selbsthatige keit eines hellen Verstandes, seine Beobachtungsgabe, Entwicklungsferrigkeit, gesunde Vernunft, ein nicht dioß kühn, sondern auch tressend verbindender Wise, bei einem hohen Maß geistiger Mittheilungsfähige keit; kurz, wenn die wesentlichsten Vorzüge der Lee bensweisheit auf diesen schönen Namen hinreichende Ansprüche geben: so war Forster ein Philosoph.

Seine Grundlichkeit, in den Maturwissenschaften, wo er wohl die ausgebreitetsten und genauesten Sachs kenntnisse besitzen mochte, überlaffe ich der Beurtheis lung der Kenner. Seine hervorfpringenoffen Eigens schaften, die große Uebersicht (Kl. Schr. I. 410.), der Blick ins Gange, der feine Beobachtungse getst, glanzen hier unstreitig nicht minder, wie übers all sonst. Durch seine weltburgerliche und geistvolle Behandlung und Darstellung hat er die Naturwife fenschaften in die gebildete Gesellschaft eingeführt. Durch vielfache Bermebung mit andern wissenschaftli: chen Ansichten hat er sie, wo nicht erweitert, boch verschönert; wie hinwiederum das Juteressante seis ner politischen Schriften durch ihren nas turwissenschaftlichen Unstrich ungemein erhöht wird. E. hat auch das Verdienst um deuts

sche Eultur, daß er zur Verbreitung einer zweckmäßis gen Lecture in Reisebeschreibungen, die im Ganzen genommen doch ungleich nahrhafter ist, als die der gewöhnlichen Romane, so viel wirkte. —

Indessen würde es mir doch eine unerklärliche Ausnahme vom Charafter seines Geistes scheinen, wenn er grade nur hier die Sähigkeit einer gang wiß fenschaftlichen, durchgreifenden und streng durchger führten Dethode befessen hatte, die sich sonst nir gends zeigt. Denn so voll seine Schriften auch find von geiftigen Reimen, Bluthen und Fruchten: fo war er doch tein eigentlicher Vernunftkinst ler; auch wurdigte er die Speculation aus einem tosmopolitischen Gesichtspunct (Kl. Schr. II. 9.). Er ift nicht von denen, die mit schneibender Schärfe, in fentrechter Richtung, grade auf den Mittelpunct thres Gegenstandes losdringen, und, ohne zu er matten, auth die langste Reihe der allgemeinsten gliedern einander fetten und Begriffe fest an fonnen.

Ihm sehlte das Vermögen, sein Innres bestimmt zu trennen, und sein ganzes Wesen wiederum in eine Richtung zusammenzudrängen und ausdauernd auf einen Gegenstand beschränken zu können; ja überschant die gewaltige Selbstständigkeit der schöpferischen Kraft, ohne die es unmöglich ist, ein

großes wissenschaftliches, tünstlerisches ober geschichte Liches Werk zu vollenden.

Doch: möchte ich darum das Gentalische feinen Schriften picht absprechen, wenn diejenigen Producte genialisch sind, wo das Eigenthumlichste zugleich auch das Beste ist; wo alles lebt, und auch in kleinsten Gliede der ganze Urheber sichtbar wird, wie er, um es zu bilden, ganz wirksam fepn mußte; wie bei F.'s Wenken so offenbar der Kall ist. Benie ift Beift, lebendige Einheit der verschiedes men natürlichen, funftlichen und freien Bildungsbe: standtheile einer bestimmten Art. Run besieht aber das Eigenthümliche eben nicht in diesem oder jenem einzelnen Bestandtheil, oder in bem bestimmten Maß desselben: fondern in dem Berhaltnis aller. Grade diese ursprünglichen und erworbenen Fähigkeis ten mußten in diesem Maß und in dieser Mischung jufainmentreffen, damit unter dem befeelenden Sauch des Enthusiasmus, welchen allein weder Mas tur noch Kunst dem freien Menschen geben tons nen, etwas in seiner Art so Vortreffliches entstehen Eine so gluckliche Harmonie ist eine wahre Gunst der Natur; unternbar und unnach: ahmlich.

Dieselbe gesellige Mittheilung befreundete als noch die einfachsten Bestandthette feines innersten Daseins, welche in seinen Schriften lebt, und im: mer ein unter den mannichfachsten Gestalten oft wiederkehrender Lieblingsbegriff feines Geistes war. Man könnte diese gesellige Wendung seines Wesens felbst noch in dem glangend gunftigen Lichte zu erkennen glauben, worin er ben Stand erblickt, welchen ber Uns taufch sinnlicher Guter vorzüglich veranfäßt und begun stigt, den Verkehr auch ber geistigen Waaren und Er zeugnisse, in sich, am freiesten und gleichfam in der Mitte aller übrigen Stande, auszubilben, und in der umgebenden Welt zu hefordern (Anf. I. 304. Die Berwebung und Berbindung der verschiedenartigsten Kenntnisse; ihre allgemeinere Werbreitung selbst in die gesellschaftlichen Kreife, hielt er für den eigenthumlichsten Borgug unsers Zeitalters (Unf. I. 65. folg.), und für bie schönste Frucht des Handels (Unf. II. 426 — 429.). dem thatigen Gewühl einer großen Seeftaot erblickt er ein Bild der friedlichen Vereinigung des Men schengeschlechtes zu gemeinsamen Zweiten ves hen, thatigen Lebensgenusses (Anf. II. 373.): Die Wiedervereinigung endlich aller wesentlith gusams menhangenden (Kl. Schr. V. 23.), wenn gteich

jest getrennten und zerstückelten Wissenschaften (Kl. Schr. III. 311 — 314. IV. 378.) zu einem einz zigen untheilbaren Ganzen, erscheint ihm als das erhabenste Ziel des Forschers.

#### IV.

### Charakteristik des Wilhelm Meister.

Dhne Anmaßung, und ohne Geräusch, wie die Bik bung eines ftrebenden Geiftes fich entfaltet, und wie die werdende Welt aus seinem Innetn leise emporsteigt, beginnt die klare Geschichte. Was hier vorgeht, und was hier gesprochen wird, ist nicht außerordentlich, und die Gestalten, welche zuerst her vortreten, sind weder groß noch wunderbar: eine flu ge Ale, die überall den Wortheil bedenkt und für den reicheren Liebhaber das Wort führt; ein Madchen, die sich aus den Verstrickungen der gefährlichen Flh: rerin nur losreißen kann, um fich dem Geliebten heft tig hinzugeben; ein reifter Jüngling, der das schöne Feuer seiner ersten Liebe einer Schauspielerin weiht. Indessen steht alles gegenwärtig vor unsern Augen Die Umrisse sind da, lockt und spricht uns an. allgemein und leicht, aber sie sind genau, scharf und sicher. Der kleinste Zug ist bedeutsam, jede

Strich ist ein leiser Wink und alles ift durch helle und lebhafte Gegensaße gehoben. Hier ist nichts, was die Leidenschaft heftig entzunden, oder die Theils nahme sogleich gewältsam mit sich förtreißen könnte. Aber die beweglichen Gemahlde haften, wie von felbst, in bem Gemuthe, welches eben zum ruhigen Genuß heiter gestimmt war. So bleibt auch wohl eine Landschaft von einfachem und unscheinbarem Reig, der eine feltsam schone Beleuchtung, oder eine wuns derbare Stimmung unfere Gefihls einen augenblick lichen Schein von Neuheit und von Einzigkeit lieh, fondersarihel und unauslöschlich in der Erinnerung. Der Geist fühlt sich durch die heitre Erzählung überall gelinde berühre, leise und vielfach angeregt. Dhne sie gang zu kennen, halt er diese Menschen dennoch schon für Bekannte, ehe er noch recht weiß, oder sich fragen kann, wie er mit ihnen bekannt geworden fen. Es geht ihm damit wie der Schaus fpielergesellschaft auf ihrer tustigen Bafferfarth mit dem Fremden. Er glaubt, er mußte fie fchon ger gehen haben, weil sie aussehn wie Menschen, und nicht wie Hinz oder Kunz. Dies Aussehn verdan: ten sie nicht eben ihrer Natur und threr Bildung: denn nur bei einem oder dem andern nähert sich diese auf verschiedne Weise und in verschiednem Maß der Allgemeinheit. Die Art der Darstellung

ist es, wodurch auch das Geschränkteste zugleich ein ganz eignes, selbstständiges Wesen sür sich, und dennoch nur eine andre Seite, eine neue Veränder rung der allgemeinen und unter allen Verwandsungen einigen menschlichen Natur, ein kleiner Theil der unendlichen Welt zu sein scheint. Das ist eben das Große, worin jeder Gebildete nur sich selbst wiederzussunden glaubt, während er weit über sich selbst erhoben wird; was nur so ist, als müßte es so seyn, und doch weit mehr als man soedern dars.

Mit wohlwollendem Lächeln folgt der heitre Leser Wilhelms gefühlvollen Erinnerungen an bie Puppenfpiele, welche den neugierigen Rnaben mehr beseeligten, als alles andre Naschwerk, als er noch jedes Schauspiel und Bilder aller Art, wie fie ihm vorkamen, mit bemselben reinen Durfte in fich fog, mit welchem der Neugebohrne die siffe Rahrung aus der Bruft der liebkosenden Mutter empfangt. Sein Glaube macht ihm die gutmuthigen Kinder: geschichten von jener Zeit, wo er immer alles zu fer hen begehrte, was ihm neu war, und was er ge fehn hatte, nun auch gleich zu machen ober nachzus machen versuchte oder strebte, wichtig, ia heilia: seine Liebe- mahlt fie mit den reizendsten Farben aus; und seine Hospung leihr ihnen die schmeicheschaftese

Bebentung, Eben. biege-schönen Eigenschaften bilden des Hewehe seines Lieblingsgedankens, von der Buhne hergb, die Menschen, zu erhoben, aufzuklären und gu veredeln, und der Schöpfer eines neuen Schäneren Beitalters, der vaterlandischen Buhne gu werden, für die seine kindliche Neigung, erhöht durch die Engand und perhappelt, durch die Liebe, in helle Flammen emparschlägt. Wenn die Theil: nahme an diesen Gefühlen und Bupfden nicht frei von Beforgnissen, sein kann, so. ift. es. dagegen nicht manig, anziehend und ergötslich, wie Wilhelm auf einer Hainon-Reife, auf welche ihn die Bater zum ersten Bersuch senden, einem Abentheuer von der Art, die sich erusthaft anlässe und drollig entwickelt, begegnet in welchem er den Wiederschein seines eige nen Unterpehmens, freilich nicht auf die vortheils hafteste Beise abgebildet, erblickt, ohne daß ihn dies seiner Schwärmerei untreu machen konnte. Un: vermerkteift indes die Erzählung lebhafter und leis denschaftlicher geworden, und in der warmen Nacht, wo Wilhelm, sich einer emigen Verbindung mit sei: ner Marians so nahe wähnend, liebevoll um ihre Pohnung schwärmt, steigt die heiße Sehnsucht, die sich in sich selbst zu verlieren, im Genuß ihrer eige nen Ehne gu lindern und zu erquicken scheint, aufs außerste, bis die Gluth durch die traurige Gewiß:

heit und Norbergs niedrigen Grief plößlich gelbschip und die ganze schone Gedankembelt des kebendene Jünglings mit einem Streich vernichtet wird.

Dit diesem so hairen Missaut schnest das eifte! Buch, dessen Ende einer geistigen Misst gleicht, war die verschiedensten Stimmten, wie eben so viele eines ladende Anklänge and verk keuen Wett, beren Wunz der sich vor und entsallen sollen, rasch und heftig' wechseln; und der schweidende Abstich kann die erst weniger, bann mehr, als man erwartete, gereizte Spannung mit einem Zusak von Ungedus heusaus würzen, ohne doch je den ruhigsten Genuß des Gest genwärtigen zu stören, oder auch die feinsten Züge der Redenausbildung, die leisesten Binke der Wahrsnehmung zu entziehn, die jeden Binke der Wahrsnehmung zu entziehn, die jeden Dick, siede Wienes des durch das Wert sichtbaren Dichtergeistes zu verstsehen wünscht.

Damit aber nicht bloß bas Gefühl in ein lees res Unendliches hinausstrebe, sondern auch das Auge nach einem großen Gesichtspunct die Entserungs sinnlich berechnen, und die weite Aussicht einigers maßen umgränzen könne, steht der Fremde da, der mit so vielem Recht der Fremde heißt. Allein und unbegreislich wie eine Erscheinung aus einer andern edleren Welt, die von der Wirklichkeit, welche Wishelmen ungiebt, so verschieden sein mag, wie von Ser Moglichkeit, die er stad träumt, viens er zum Beaßfrad der Höhe, zu welcher das Wert noch steil Err soll; eine Höhe; auf ver vielleicht die Kunst eine Wissenschuft, und das Leben eine Kunst sein Bited:

Der reife Berffand biefes gebildeten Danmes He wie durch eine große Riuft von der bluhendert Einbildung des liebenben Jünglinge geschieben. Aber attell von Belhefnis Serenate zu Norberge Brief ift Det Abbergang nicht! milbe, 'und der Contrast zwis feben feiner Poefte und Marianens profaister, niedriger Umgebung ist fart genug. Als vorbereis tender Theil des ganzen Werks ift das erfte Buch eine Reihe von verandetten Stellungen und mahler rifchen Gegenfähen, in beren jedem Wilhelms Char rafter von einer ändem merkwürdigen Seife, in els neuen helletn Eint gezeigt wird; und bie fleis neten deutlich Massen Bittom geschiediren sber weniger i jede für sich ein mahierisches Ganzes. Auch gewinnt er schon jest das ganze Wihlwollen des Lefeus, dem er, wie fich felbst, wo er geht und fecht, in einer Kalle von peachtigen Britem die erhabenften Gesinnungen vorfagt. ganges Ehun und Wefen besteht fast im Streben, Wollen und Empfinden, und obgleich wir voraus: fin, daß er erst spät, soer nie als Mann handeln' wied, feisersprickt bach feine gulnzenlose Bischause teit, das Nöhnner und Anauen sich seine Enischung zum Seschöft und zum Ausenhaum machen zund des durch, viellsicht abse es zu mollez aben zu wissen, die leise und vielseitige Empfänglichteit, welche sein nem Geist gingen so haben Ranker giebt, welche sein anregen und die Bonnungungung der gasten Moch in ihm zu einem schonen Hilbe, entsaken merbenkernen mußzer überall sännens und auch en prüs kennen mußzer überall sännens und auch en prüs kennen Wersuchungen wird en him mis sahlen. Wesen ihm num das gunstige Schicksich ober ein erfahren Freund von Brossen lieberblick gunstig beistehte und ihn durch Bannungen und Weichelbungen nach dem Ziebe lenken so müllen seine Rehtlahre glünklich ents digen.

Das zweits Buit beginne bamit, die Aeluliace des cellen innlikalise zu wiederholen, sie in wenige Puncte zusammen zu drängen, und gleichsam-auf die außerste. Spies zu treiben. Aufrst wird die lange, same, aber politigs Arrnichtung von Wilhelms Press. seiner Kindentpäume mit schanender Allgemeinheit der Parstellung betrachtet. Dann, wird der Geist, der ihm gleichsam unthätig gewerden war, von neuem beleht und mächtig gewerke, sich aus der Leeve herv auszustreisen, durch die seidenschaftlichste Erinverung

an Matiaten, und durch des Inglings begeistert tes Lab der Poesse, weiches die Wirtsichteit seines ursprünglichen Traums von Poesse durch seine Schöme beite bewährt, und und in die abydungsvollste Beresangenheit der alten Huwan und der nach unschule digen Dichterwelt versetzt.

Mun folgt sein Gintritt in die Bele; ber wer der abgemessen noch brausend ist, sandern gelinde und lesse, wie das freir Lustwandeln eines, der zwie schen Schwenmuth und Erwertung getheilt, schmentichlichen Erinnerungen zu noch ahndungsvole lern Wanschen schwantt, Gine neue Grene offnet fich und eine neue Welt breitet fich lockend vor uns aus. Alles ist hier seitsfam, bedeutend, wunderung und von geheimen Zanber umweht. Die Excignisse und die Personen bewegen sich rascher und jedes Cas pitel ift wie ein neuer Act. Auch solche Ereigniffe, die nicht eigentlich ungewihnlich sind, wuchen eine Aberraschende Erscheinung. Aber diese find uur das Ctement der Personen, in denen fich der Geift dies fer Maffe des ganzen Systems jam: Harften offens ensgeit schieft bur jene, frifche umcht nichte bergen? wart, jenes magische Schweben zwischen Pormarts und Rudwirts. Philing ist das perfuhrerische Syme bol der leichtesten Sinnlichkeit; auch der bewegliche Laertes lebt nur für den Augenblick; und damit die

Iuftige Befellschaft vollzählig fen, reptasentirt det blonde Friedrich bie gesunde fraftige Ungezogenheit. Mes, was die Erinnerung und die Schwermuth und die Rene nur Rahrendes hat, athinet und flagt ber Mite, inie aus einer undekannten bobenlofen Tiefe von Gram und ergreift uns mit wilder Wehmuth. Moch füßere Schauer und gleichsam ein schönes Graus fin eirege bas beilige Rind, mit deffen Erfcheinung die annerste Springfeder bes fondetbaren Werks ploge lich frei zu werben scheint. Dann und wann tritt Marianens Bild hervor, wie ein bedentender Tranmplöglich etfcheint ber feltsame Fremde und verschwin: det schiell Wie ein Blig. | Auch Melina's kommen wieder, aber verwandelt, nämlich gang in ihrer nas thillsjen Bestält. Die schweiffllige Sitelteit ver Ans empfindetik vontrastirt artig genug gegen die Leiche tigseit ber gierlichen Gunderin. Ueberhaupt gewährt und die Bötlesung des Rinevflucks einen tiefen Blick Hinter bie Cvalissen des theatralischen Zaubers, wie in eine Gomifche Welt im hintergrunde. Das Lus stige und das Ergreifende, bas Geheime und das Lockende find im Finale wunderbar verwebt, und die ftreibenben Stimmen tonen grell nebeneinander. Diese Harmonie von Dissonanzen ist noch schöner als ble:'Must, mit der das erste Buch endigte; sie

ist engüdender und doch zerreisender, sie überwälls tigt mehr und sie läßt doch besonnener.

Es ift schon und nothwendig, sich dem Elibrus eines Gebichts ganz himzugeben, den Kittstler mit uns machen zu lassen, was er will; und etwa nur im Einzelnen das Geführ durch Aefferion zu bestätis gen und zum Gedanken zu erheben, und wo es noch zweifeln, oder streiten durfte, zu entscheiden und zu ergangen. Dieß ist das erfte und die wefentlichste. Aber nicht minder nothwendig ist es, von allem Eine zelnen abstrahiren zu können, das Allgemeine schwes bend ju fassen, eine Masse zu überschauen, und das Bange festzuhalten, felbst dem Berborgensten nach: zuforschen und das Entlegenste zu verbinden. Wir muffen uns über unfre eigne Liebe erheben, und was wir anbeten in Gedanken vernichten tonnen: fonft fehlt uns, mas wir auch für andre Fahigfeiten haben, der Sinn für das Unendliche und mit ihm ber Ginn für Warum sollte man nicht ben Duft einer die Belt. Blume einathmen, und dann doch das unendliche Gedder eines einzelnen Blatts betrachten und fich gant' im diese Betrachtung verlieren konnen? Richt birt die glanzende Gulle, das bunte Rleid der schonen Erde, ist dem Menschen, der ganz Menschrift, und so fühlt und benft, interessant: er mag auch gern untersuchen, wie die Schichtensim Innern auseinan:

luftige Gefellschaft vollzählig sep, restafentiri bet blonde Friedrich die gesunde kräftige Ungezogenheit. Mes; was die Erinnerung und die Schwermuh und die Roke nur Rahrendes hat, athinet und fingt der Alte, ivie aus einer undekannten bodenlofen Liefe von Gram und ergreift und mit wilber Wesmuth. Much fice Schauer und gleichfam ein fchönes Grav fin eirege bas beilige Rind, mit deffen Erfcheinung die innielle Springfeder bes fonderbaren Werts ply lich fres zu werben, scheint: Dann und wann wit Marianens Bild hervor, wie ein bedeutender Tram; plotikch etscheint ver feltsame Fremde und verschwin det schiell Wie ein Blig. Auch Melina's fomme wieber, der verwandelt; namlich gang in ihrer no twillsjen-Gestält. Die schweistlige Sitelteit: ver An empfindetik vontraftirt artig genug gegen die Licht tigkeit ber gierlichen Sunderin. Ueberhaupt gewihn und die Botlesung' des Mitterftucks einen tiefen Olik hinter: Vie Coulissen des théatraisschen Zaubers, wie in eine Contifche Welt im hintergrunde. stige und das Ergreifende, bas Geheime und du Lockende find im Finale wunderbar verwebt, die streitenben Stimmen tonen grell nebeneinandet. Diese Harmonie von Dissonanzen ist noch schöner als die Mille, mit der das erste Buch endigte; ff 55.

The talk of the same

ist entzückender und doch zerreißender, sie überwäst tigt mehr und sie läßt doch besonnener.

Es ist schon and nothweadig, sich dem Eindruck vines Gedichts ganz hinzugeben, den Kunstler mit uns machen zu lassen, was er will; und etwa nur im Einzelnen das Gefüht durch Aefferion zu besidtis gen nud zum Gedanken zu erheben, und wo es noch zweifeln, oder streiten durfte, zu entscheiden und zu ergangen. Dieß ift das erfte und dus wesentlichste. Aber nicht minder nothwendig ist es, von allem Eins zeinen abstrahiren zu können, das Allgemeine schwer bent ju fassen, eine Dasse zu überschauen, und bas Bange festzuhalten, felbst dem Berborgenften nache zuforschen und das Entlegenste zu verbinden. mussen uns über unsre eigne Liebe erheben, und was wir anbeten in Gedanken vernichten: tonnen: sonf fehlt uns, was wir auch für andre Kähigkeiten haben, der Sinn für das Unendliche und mit ihm der Ginn für Warum folite man nicht ben Duft einer die Belt. Blume einathmen, und dann doch das unendliche Geäder eines einzelnen Blatts betrachten und sich ganf in diese Betrachtung verlieren können? Richt blok die glanzende Hulle, das bunte Rleid der schönes Erde, ist dem Menschen, der ganz Menschiff, so sühlt und denkt, interessant: er mag auch untersuchen, wie die Schichtenum Innern auf

ver firgen; und aus welchen Erdarten sie zusammen geseht sind; er mochte immer tiefer dringen, bis in den Miktetpunct wo möglich, und unöchte wisen, wie das Ganze construirt ist. So mögen wir uns gern dem Zauber des Wichters entreisen, nachen wir uns gutwillig haben von ihm sessen lassen, nob zen am liebsten dem nachspähn, was er unserm Oick entziehen oder dach nicht zuerst zeigen wollte, und was ihn dach am meisen zum Künstler macht; die geheimen Absichten, die er im Stillen versolgt, und deren wir beim Genius, dessen Instinct zur Willkahr geworden ist, nie zu viele vorausselzen können.

Der angebohrne Trieb des durchaus organismen und organismenden Werks, sich zu einem Ganzu zu bilden, äußert sich in dem größeren wie in den Keineren Nassen. Keine Pause ist zusällig und um bedeutend; und hier, wo alles zugleich Mittel und Iweck ist, wird es nicht unrichtig sein, den ersten Theil unbeschadet seiner Beziehung auße Ganze als ein Werk sür sich zu betrachten. Wenn wir auf die Viedlingsgegenstände aller Gesprätze und aller geb gentlichen Entwicklungen, und auf die Lieblingsbezie hungen aller Bezebanheiten, der Menschen und ihrer Umgebung sehen: so fäut in die Augen, daß sich all webe. Es war so sohr die Absicht des Dichters, dur

nicht unvöllständige Kunftlehre aufzustetlen, bet Vielniehr in febendigen Beispielen und Anfichten dars zustellen, daß diese Absicht ihn fogar zu eigentlichen Exifoden verleiten tann, wie die Komodie der Fabris kanten und die Vorstellung der Bergmanner. ! Ja - man durfte eine fystematifche Ordnung in dem Bors prage dieser poeilschen Physit ber Poeste finden; wicht eben das todte Kaifmert eines Lehrgebäudes, aber die teberdige Stufenkeiter jeder Raturgeschichte und Wie namlich Wilhelm in diesem Wildungslehre. Abschnitt seiner Lehrjahre mit den ersten und noth! dürftigsten Unfangsgrunden der Lebenstunft beschaft tigt ist: so werden hier auch die einfachsten Ideen Aber die fcione Runft, die nesprüngfichen Factn; und die rohesten Berfuche, kurz die Etemente der Pocfie vorgetragen: die Puppenspiele, diese Kinderjahre des gemeinen poetischen Inflincts, wie er allen ges fühltvollen Menschen auch ohne befonderes Calcut eis gen ift; die Bemerkungen über bie Art, wie bet Schüler Berfuche machen und beurtheilen foll, und Aber die Eindrucke, welche ber Vergmann und die Seintanger erregen; die Dichtimg über bus goldne Seltalter ber jugendlichen Poesie, die Kunfte der Guntler, die improvisirte Komodie auf der Wasser, Aber nicht bloß auf bie Darstellungen bes Schauspitelers, und was dem ahnlich ist, beschränkt sich diese Naturgeschichte des Schönen; is Migsens und des Alten romantischen Geschingen offenbart sich die Poesse auch als die natürliche Sprache und Musse schoner Seelen. Bei dieser Absicht mußte die Schons spielerwelt, die Umgebung und der Grund des Gap zen werden, weil eben diese Lunst nicht bloß die viels seitigste, sondern auch die geselligste aller Künste is, und weil sich hier vorzüglich Poesse und Leben, Zeit alter und Welt berühren, während die einsame Werbstatte des bildenden Künstlers weniger Stoff dubistet, und die Dichter nur in ihrem Junern als Diester leben, und keinen abgesonderten Künstlerstad mehr bilden.

Obgleich es also den Anschein haben möchte, all sei das Sanze eben so sehr eine historische Philosuphie der Kunst, als ein Kunstwerk oder Gedicht, und als sei alles, was der Dichter mit solcher Liebe aus sührt, als wäre es sein letzter Zweck, am Ende doch nur Mittel: so ist dach auch alles Poesse, reine, habe dochen. Alles, ist so gehacht und so gesagt, wie von einem, der zugleich ein göttlicher Dichter und ein voh lendeter Künstler wäre; und selbst der keinste Zug der Nebenausbildang scheint für sich zu existiren und sich eines eignen selbstständigen Daseins zu ersteuen. Sogar gegen die Gesetz einer kleinlichen unachten Wahrscheinlichkeit. Was sehrt Werners und With

Metrum, um von jedermann für erhabne Poesse ans erkannt zu werden? Ueberall werden uns goldne Früchte in sibernen Schalen gereicht. Diese wund berbare Prosa ist Prosa und doch Poesse. Ihre Külle ist zierlich, ihre Einsachheit bedeutend und vielsagend, und ihre hohe und zarte Ausbildung ist ohne eigens sinnige Strenge. Wie die Grundsäden dieses Styls im Ganzen aus der gebisdeten Sprache des gefells schaftlichen Lebens genommen sind, so gefällt er sich auch in seltsamen Gleichnissen, welche eine Merks würdigkeit laus diesem oder jenem ökonomischen Ges werbe, und was sonst von den öffentlichen Semeine plätzen der Poesse am entlegensten scheint, dem Höchssten und Zartessen ähnlich zu bilden strebt.

Man lasse sich also dadurch, daß der Dichtet selbst die Personen und die Vegebenheiten so leicht und so launig zu nehmen, den Helden fast nie ohne Ironie zu erwähnen, und auf sein Meisterwerk selbst von der Höhe seines Geistes herabzulächeln scheint, nicht täuschen, als sei es ihm nicht der heiligste Ernst. Man darf es nur auf die höchsten Vegriffe beziehen, und es nicht bloß so nehmen, wie es ger wöhnlich auf dem Standpunct des gesellschaftlichen Lebens genommen wird, als einen Roman, wo Personen und Vegebeuheiten der letzte Endzweck sind.

sich, diese Raturgeschichte des Schönen; in Migsens und des Alten romantischen Geschnzen offenbart, sich die Poesse auch als die natürliche Sprache und Naus schoner Seesen. Bei dieser Abssicht mußte die Schonssprielerwelt, die Umgebung und der Grund des Ganzen weil eben diese Kunst nicht bloß die vollzen werden, weil eben diese Kunst nicht bloß die vollzen weil sich hier porzüglich Poesse und Leben, Zeit alter und Welt berühren, während die einsame Werbstatte des bildenden Künstlers weniger Stoff dabie tet, und die Dichter nur in ihrem Junern als Dietzer leben, und keinen abgesonderten Künstlerstad mehr bilden.

Obgleich es also den Anschein haben möchte, als sei das Ganze eben so sehr eine historische Philosuphie der Kunst, als ein Kunstwerk oder Gedicht, und als sei alles, was der Dichter mit solcher Liebe aus führt, als wäre es sein letzter Zweck, am Ende doch nur Mittel: so ist doch auch alles Poesse, reine, habe von Poesse. Alles, ist so gedacht und so gesagt, wie von einem, der zugleich ein göttlicher Dichter und ein voh lendeter Künstler wäre; und selbst der feinste Zug der Otebenausbildang scheint für sich zu existiren und sich eines eignen selbstständigen Daseins zu erswen. Sogar gegen die Gesetze einer kleinlichen unächten Wahrscheinlichkeite. Was sehre Werners und

Metrum, um von jedermann für erhabne Poesse ans erkannt zu werden? Ueberall werden uns goldne Früchte in silbernen Schalen gereicht. Diese wund derbare Prosa ist Prosa und doch Poesse. Ihre Külle ist zierlich, ihre Einsachheit bedeutend und vielsagend, und ihre hohe und zarte Ausbildung ist ohne eigens sinnige Strenge. Wie die Grundsäden dieses Styls im Ganzen aus der gebildeten Sprache des gesellsschaftlichen Lebens genommen sind, so gefällt er sich auch in seltsamen Gleichnissen, welche eine Merks würdigkeit laus diesem oder jenem ökonomischen Ges werbe, und was sonst von den öffentlichen Gemeinz pläßen der Poesse am entlegensten scheint, dem Höchssten und Zartesten ähnlich zu bilden strebt.

Man lasse sich also dadurch, daß der Dichtet selbst die Personen und die Segebenheiten so leicht und so launig zu nehmen, den Helden sast nie ohne Ironie zu erwähnen, und auf sein Meisterwerk selbst von der Höhe seines Seistes herabzulächen scheint, nicht täuschen, als sei es ihm nicht der heiligste Ernst. Man darf es nur auf die höchsten Begriffe beziehen, und es nicht bloß so nehmen, wie es ger wöhnlich auf dem Standpunct des gesellschaftliches Lebens genommen wird, als einen Roman, wo Possens und Begebenheiten der letzte Endzweck

wind ... forworfprickt doch feine guinzepiele Villand feit, daß Phinner und Anagen sich keine Steichung zum Seschäft und zum Ambangen machen und du durch, virlation obse es zurmollen aber zu willen die leife und vielseitige Empfänglichteit, welcheligie nem Geistraumps so daben Angber gieht, welcheligie annegen und die Norgupfändung der gasten Meh in him zu wieren schönen Pilde entsaken mitdie bernen wuch en übergal schnenz und auch in wie kenden Versuchungen wird en ihm wie sehlen. Weine ihm nun das gunstige Schickst günstig beistelte und ihm durch Bannungen und Bescheisungen und die ihn durch Agannungen und Bescheisungen nach die ihn durch Agannungen und Bescheisungen nach die digen.

dustureisen. durch die leidenschaftlichste Exippequis
oustureisen. durch die leidenschaftlichste Exippequis
die gestelliche und machtig democke, sich und die jehren des
leiner Lindentraumen nie schanender Allsemoinheit des
der Kindentraume mit schanender Allsemoinheit des
Darstellung betrachter. Dann, wird der Seift, der
ihm gleichsen in diese Tipse zehenken, und mit
ihm gleichsen unthätig gewerden war, von neum
beleht und machtig gewerden war, von neum

au Pariaten, und durch des Ichnglings begeister ten Lab der Poesse, weiches die Wirklichteit seines ursprünglichen Traums von Poesse durch seine Schöne beier bemährt, und uns in die ahndungsvollste Verschulz versen und der noch unschulz digen Dichterweit verseht.

. ... Mun folgt sein Gintvitt in die Bele; ber wer der abgemessen und brausend ist, sandern gelinde und leffe, wie das freir Lustwandeln eines, der zwis schen Schwennuth und Erwartung getheilt, von fchmentickschen Erinnerungen zu noch ahndungsvoll tern Bunschen schwantt, Eine neue Szene offnet fich und eine neue Welt breitet sich lockent vor uns aus. Alles ift hier feltfam, bedeutend, munderunff und von geheimen Zanber umweht. Die Excigniffe und die Personen bewegen sich rascher und jedes Cas pitel ift wie ein neuer Act. Auch solche Ereigniffe, die weht eigentlich ungewöhnlich sind, wurchen eine Cherroschende Erscheinung. Aber diese And nur das Stement der Personen, in denen fich der Beif Dies fer: Waffe des gangen Systems jaur klausten offens bart. Auch in ihren-außert fich seus frische-Giegen? wart, jenes magische Schweben zwischen Pormarts und Rudwerts. Ihiling ift das perfuhrerifche Sym: bal der leichtesten Sinnlichkeit; auch der hewegliche Laertes lebt nur für den Augenblick; und damit die

luftige Gefellschaft vollzählig sen, reprofentire bet blonde Friedrich die gesunde kräftige Ungezogenheit: Mes, was die Erinnerung und die Schwermuh und die Rene nur Rabrendes hat, athinet und fügt der Alte, wie aus einer unbekannten bobenlosen Liefe von Gram und ergreift und mit wilder Winnth. Mich. Misor Schauer und gleichfam ein fchönes Bran fen eirege das heilige Rind, mit deffen Ersteinung die innierste Springfeser bes fondetbaren Werks plks lich frest zu werben. Scheint: Dann und wann utt Marianens Bild hervor, wie offt bedeutender Tram; plößlich etfcheint ver feltsame Fremde und verschwin bet schriell Wie ein Bitg. 'Auch Melina's frincht wieder, aver verwandelt; namlich gang fir threr nu thilliten Bestalt. Die schweiffillige Sitelteit ver In empfindetin contrastirt artig genug gegen die Lech tigseit ber zierlichen Sunderin. Ueberhaupt gewihlt und die Wörlefung des Rittevflücks einen tiefen Offe Hiter Vie Couliffen des theatralischen Zaubers, Die in eine Guttifche Welt im Hintergrunde. Das in stige und das Ergreifende, bas Geheime und das Lockende find im Finale wunderbar verwebt, und die streikenden Stimmen tonen grell nebeneinander. Diese Harmonie von Dissonanzen ist noch schönet als die Must, mit der das erfte Buch endigtei fie .... b

ist entgückender und boch zerreisender, sie überwäls tigt mehr und sie läßt doch besonnener.

Es ift schon und nothwendig, sich dem Elibrus vines Gedichts gang hinzugeben; den Rinftler mit uns machen zu lassen, was er will; und etwa nur im Einzelnen bas Gefühl burch Aefterion zu bestätis gen und: zum Gedanken zu erheben, und wo es noch zweifeln, oder streiten dürfte, zu entscheiden und zu erganzen. Dieß ist das erste und die wesentlichste. Aber nicht minder nothwendig ist es, von allem Eins zeinen abstrahiren zu können, das Allgemeine schwef bend ju fassen, eine Masse zu überschauen, und das Gange festzuhalten, selbst bem Berborgensten nach: auforschen und das Entlegenste zu verbinden. muffen uns über unfre eigne Liebe erheben, und was wir anbeten in Gedanken vernichten: tonnen: fonft fehlt uns, was wir auch für andre Fähigfeiten haben, der Sinn für das Unendliche und mit ihm ber Ginn für Warum folite man nicht ben Duft einer die Belt. Blume einathmen, und dann dach das unendliche Geader eines einzelnen Blatts betrachten und fich gant' in diese Betrachtung verlieren können? Dicht bird die glanzende Gulle, das bunte Ricid der schonen Erde, ist dem Menschen, der ganz Menschiff, und so fühlt, und benkt, interessant: er mag. auch. germ untersuchen, wie die Schichtenum Innern auseinan:

der kiegen; und aus welchen Erdarten ste zusammen geseht sind; er mochte immer tiefer dringen, die in den Miktelpunct wo möglich, und möchte wisen, wie das Ganze construirt ist. So mögen wir und gern dem Zauber des Dichters entreißen, nachen wir und gutwillig haben von ihm sessen lassen, nob gen am liebsten dem nachspähn, was er unserm dic entziehen oder dach nicht zuerst zeigen wollte, und was ihn dach am meisten zum Länstler macht; die geheimen Absichten, die er im Stillen verfolgt, und deren wir beim Genius, dessen Instinct zur Willkühr geworden ist, nie zu viete vorausselsen könnte.

Der angebohrne Trieb bes durchaus organisten und organistrenden Werts., sich zu einem Ganzu zu bilden, äußert sich in den größeren wie in den Keineren Massen. Leine Pause ist zuställig und um bedeutend; und hier, wo alles zugleich Mittel und Zweck ist, wird es nicht unrichtig sein, den ersten Theil undeschadet seiner Beziehung aufs Ganze als ein Werk sür sich zu betrachten. Wenn wir auf die Viedlingsgegenstände aller Gespräche und aller gehr gentlichen Entwicklungen, und auf die Lieblingsbezie hungen aller Bezebenheiten, der Menschen und ihrer Umgebung sehen: so fällt in die Augen, das sich als wehe. Es war so sehr die Absicht des Dichters, due

nicht unvöllständige Kunftlehre aufzustellen, sbet vielniehr in lebendigen Beispielen und Anfichten bars zwitellen, baß biefe Absicht ihn fogat zu eigentlichen Exisoben verleiten fann', wie bie Komobie ber Jabris kanten und die Vorstellung der Bergmanner. ' Ja - man burfte eine spftematifche Ordnung in dem Bors trage dieser poeilschen Physik ber Poeste finden; micht eben das todte Kaikwerk eines Lehrgebaubes, aber die tebendige Stufenkeiter jeder Raturgeschichte und Wie nämlich Withelm in diesem Wildungslehre. Abschnitt seiner Lehrjahre mit den ersten und nothi dürfligsten Anfangsgründen der Lébenskunst beschäft tigt ist: so werden hier auch die einfachsten Ideen Aber bie fcione Runft, die nefprungfichen Facta, und die rohesten Versuche, kurz die Etemente der Pocsië vorgetragen: die Puppenspiele, diese Kinderjahre des gemeinen poetischen Inflincts, wie er allen ge: fühlwölfen Menschen auch ohne befonderes Calant eis gen ift; die Bemerkungen über die Art, wie bei Schüler Werfuche machen und beurtheilen foll, und Aber bie Eindrucke, welche ber Bergmann und bie Sellichnzer erregen; die Dichtimg über das goldne Peltalter ber sugeriolitien Poesie, die Runfte der Gantler', die improvisirte Komodie auf 'ver Waffer! Aber ticht bloß auf bie Darstellungen des Schauspkelers, and was dem ahnlich ist, beschränkt sich biese Raturgeschichte des Schönen; in Migsans und des Alten romantischen Geschingen offenbart sich die Poesie auch als die natürliche Sprache und Must schöner Seelen. Bei dieser Absicht mußte die Schan spielerwelt, die Umgebung und der Grund, des Gan zen werden, weil eben diese Lunsk nicht bloß die viek seitigste, sondern auch die geselligste aller Künste ist, und weil sich hier porzüglich Poesie und Leben, Zeit alter und Welt berühren, während die einsame Werbstatte des bildenden Künstlers weniger Stoff dabie tet, und die Dichter nur in ihrem Junern als Dietzet leben, und keinen abgesonderten Künstlerstand mehr bilden.

Obgleich es also den Anschein haben möchte, all sei das Hange eben so sehr eine historische Philosuphie der Kunst, als ein Kunstwert oder Gedicht, und als sei alles, was der Dichter mit solcher Liebe aus führt, als ware es sein letzter Zweck, am Ende doch nur Wittel: so ist doch auch alles Poesse, reine, habe Woese. Alles, ist so gedacht und so gesagt, wie von einem, der zugleich ein göttlicher Dichter und ein voh lendeter Künstler ware; und selbst der feinste Zug der Debenausbildang scheint für sich zu existiren und seines eines eignen selbstständigen Daseins zu ersteuen. Sogar gegen die Gesehe einer kleinlichen unächten Wahrscheinlichkeite. Was sehrers und With

Heims Lobe des Handels und der Dichtkunft, als das 'Metrum, um von jedermann für erhabne Poesse ans erkannt zu werden? Ueberall werden uns goldne Krüchte in sibernen Schalen gereicht. Diese wunk derbare Prosa ist Prosa und doch Poesse. Ihre Külle ist zierlich, ihre Einsachheit bedeutend und vielsagend, und ihre hohe und zarte Ausbildung ist ohne eigens sinnige Strenge. Wie die Grundsäden dieses Styls im Ganzen aus der gebildeten Sprache des gesellssichen Lebens genommen sind, so gesällt er sich auch in seltsamen Gleichnissen, welche eine Merks würdigkeit saus diesem oder jenem ökonomischen Ges werbe, und was sonst von den öffentlichen Gemeine plähen der Poesse am entlegensten scheint, dem Höchsssten und Zartessen ähnlich zu bilden strebt.

Man lasse sich also dadurch, daß der Dichtee sethst die Personen und die Begebenheiten so leicht und so launig zu nehmen, den Helden sast nie ohne Ironie zu erwähnen, und auf sein Meisterwert selbst von der Sohe seines Seistes herabzulächeln scheint, nicht täuschen, als sei es ihm nicht der heiligste Ernst. Man darf es nur auf die höchsten Begriffe beziehen, und es nicht bloß so nehmen, wie es ger wöhnlich auf dem Standpunct des gesellschaftlichen Lebens genommen wird, als einen Roman, wo Personen und Begebenheiten der letzte Endzweck sind.

Denn dieses schlechthin neue und einzige Buch, wet ches man nur aus sich selbst verstehen lernen kam, nach einem aus Gewohnheit und Glauben, aus zu fälligen Erfahrungen und willkührlichen Foderungen zusammengesetzten und entstandnen Gattungsbegriff beurtheilen; das ist, als wenn ein Kind Mond und Gestirne mit der Hand greisen und in sein Schiebtelchen packen will.

Eben so sehr regt sich das Gefühl gegen eine schulgerechte Aunstbeurtheilung des göttlichen Gewächses. Wer möchte ein Gastmahl des seinsten und ausgesuchtesten Wises mit allen Förmlichkeiten und in aller üblichen Umständlichkeit recensiren? eine se genannte Necension des Neister würde uns immer erscheinen, wie der junge Nann, der mit dem Buck unter dem Arm in den Wald spazieren kommt, und den Philine mit dem Kukuk vertreibt.

Wielleicht soll man es also zugleich beurtheiler und nicht beurtheilen; welches keine leichte Ausgabe zu sein scheint. Glücklicherweise ist es eben sind von den Büchern, welche sich selbst beurtheilen und den Kunstrichter sonach aller Mühe überheben. Je es beurtheilt sich nicht nur selbst, es stellt sich auch selbst dar. Eine bloße Darstellung des Eindrucks würde daher, wenn sie auch keins der schlechtesten Gedichte von der beschreibenden Gattung sein sollte.

außer daß sie fiberstüstig senn würde, sehr den Kürzern ziehen mussen; nicht bloß gegen den Dichter, sondern sogar gegen den Gedanken des Lesers, der Sinn für das Höchste hat, und ahne Wissenschaft das Rechte weiß.

Die gewöhnlichen Erwattungen von Einhelt und Zusammenhang täuscht biefer Roman eben so oft, als er sie erfüllt. Wer aber Sinn für den Ors ganismus des Dafeins und ber Bilbung und die nothe mendig bamit verfnupfte - Bieffeitigkeit, wer jene Worempfindung der gangen Welt hat, die Wilhelm fo intereffant macht, fühlt gleichfam die Perfonliche keit und lebendige Individualität des Works, je tieber er forscht, je wiehr innere Beziehungen und Wermandschaften, je mehr geistigen Zusammene hang entbedt er in demfelben. Sat irgend ein Buch einen Genius). so ist es bieses. Hatte sich dieser auch im Ganzen wie im Sinzelnen felbst chas rafterifiren tonnen, fa durfte niemand weiter fas gen, was eigentlich daran fei, und wie man es nehmen solle. hier bleibt noch eine kleine Ergans jung möglich, und einige Erklarung tann nicht uns mut oder überfinfig scheinen, da trot jenes Ges fahls ber Anfang und ber Schluß des Wertes faft allgemein feltsam und unbestiedigend, und eins und das ander in der Ditte überflüßig und ungeit sammenhängend gesunden wird, und da selbst ber, welcher das Göttliche der gebildeten Willtühr zu unterscheiden und zu ehren weiß, beim exsten und beim letten Lesen etwas Isolirtes fühlt, als ob bei der schönsten und innigsten Uebereinstimmung. und Einheit nur die lette Verknüpfung der Ges danken und der Gefühle schlte. Wancher, dem man den Sinn nicht absprechen kann, wird sich in vier les lange nicht sinden können: denn bei fortschreiztenden Naturen erweitern, schärfen und bilden sich: Vegriff und Sinn oft nur gegenseitig.

Ueber die Organisation des Werks muß der verschiedene Charafter der einzelnen Massen viel Licht Doch barf sich bie Beobachtung geben tonnen. und Zergliederung, um von den Theilen jum Gans gen gesetzmäßig fortzuschreiten, eben nicht ins uns endlich Rleine verlieren. Sie muß vielmehr, als was ren es schlechthin einfache Theile, bei jenen größern Maffen stehen bleiben, deren Gelbsistendigfeit fic auch burch ihre freie Behandlung, Gestaltung und Bermandlung deffen, mas sie von den vorherges henden überkamen, bewährt, und deren innre abz sichtslose Gleichartigkeit und ursprüngliche Einheit ber, Dichter felbst durch das absichtliche Bestreben, sie durch fehr verschiedenartige, doch immer poetische Mittel zu einem in sich vollendeten Ganzen :200

sunden, anerkannt hat. Durch jene Porwildung ift det Zusammenhang, durch diese Einfassung at die Berschiedensseit ber einzelnen Massen gesichert und Bestätigt : und fo wird jeder nothwendige Thell bes einen und untheilbaren Romans ein System fie. Die Mittel der Verknüpfung und der Foer fchreitung find ungefähr überull diefelben. Inch im zweiten Bande locken Jarno und die Erschet: nung der Amazone, wie der Fremde und Deignon im ebsten Bande, unfre Erwattung und unfer In teresse in die dunkle Ferne, und beuten auf eine noch nicht sichtbare Sohe ber Bildung; auch' fler Iffnet fich mit jedem Buch eine neue Scene und eine neue Belt; auch hier fommen die alten Ger Ralten verjängt wieder; auch hier enthält jedes Buch die Keime des kunftigen und verarbeitet ben reinen Ertrag des vorigen mit lebendiger. Kraft, in fein eigenthumliches Wesen; und das dritte Buch, welthes sich burch das frischeste und fröhlichste Cos weit auszeichnet, erhält durch Mignons Dahin und darch Wilhelms und der Stafin ersten Ruß eine schöne Einfassung wie von den höchsten Blathent der noch teimenden, und der schon reifen Jugende Wo so unendlich viel zu bemerken ist, ware es unsweckmäßig, irgend etwas bemerken zu wolf len, was schon da gewesen ift, ober mit wenigen

Peränderungen immer ahnlich wiederkommt. mas gang neu und eigen ist, bedarf der Ertautes rungen, die aber keinesweges alles allen hell und kler machen follen; sie dürften vielmehr eben dann richtig genannt ju werden verdienen, wenn fie dem, bet den Meister ganz versteht, schon bekannt, und dem der thn gar nicht versteht, eben so gemein und lenz wie das, was sie erjäntern wollen, vortamen; dem hingegen weicher das Wert halb versteht, auch nur halb verständlich mären, ihn über einiges aufklärten. über anders aber vielleicht noch tiefer vermirrten, dat mit: aus der Unruhe und dem Zweifeln die Erkennt niß hervorgehe, oder damit das Subject wenigstens seiner Halbheit, so viel das möglich ist, inne werde. Per zweite Band insonderheit bedarf der Erlaute rungen am wenigsten; er ift der reichste, aber der reizendste; er ist voll Werstand, aber boch sehr vere standlich.

In dem Stufengange der Lehejahre der Lehende kunst ist dieser Band für Wilhelm der höhere Grad der Bersuchungen, und die Zeit der Bersrungen und kehrreichen, aber kostdaren Ersahrungen. Freilich kaufen seine Borsäße und seine Handlungen vor wie nach in parallelen Linien neben einander her, ohne sich je zu sieren voer zu berühren. Indessen hat er koch endlich das gewonnen, daß er sich dus der Eine

meinheit, die auch den edelsten Naturen unspennglich anhängt oder fie durch Zufall umgiebt, mehr umb mehr erhoben, oder sich doch aus ihr zu erheben erustz Nachdem Wilhelms unendlichen Ech bemust hat. Bildungstrieb zuerst bloß in feinem eignen Inners gewebt und gelebt hatte, bis gur Selbstvernichtung feiner orften Liebe und seiner ersten Kunftlerhoffnung, und sich dann weit genug in die Welt gewagt, war es naturlich, daß er nun vor allen Dingen in die Hohe strebte, sollte es auch nur die Sohe einer gen wöhnlichen Bufne feyn, daß das Edle und Nornehme sein vorzüglichstes Augenmerk ward, follte es auch mur die Repräsentation eines nicht sehr gebildeten Abols, soyn: Anders konnte der Erfolg dieses seinent Ursprunge nach achtungswürdigen Strebens nicht wohl ausfallen, de Wilhelm noch so unschuldig und so nen war. Daher mußte das beitte Buch eine start. ke Annaherung jur Komodie erhalten; um so mehr, ha es darauf angelegt war, Wilhelms Unbefanntschaft mit der Welt, und den Gegenfaß zwischen dem Zans her des Schauspiels und der Miedrigkeit des gewöhne Uchen Schauspielerlebens in das hallste Licht zu fetzen. In den vorigen Massen waren nur einzelne Züge ente schieden komisch, etwa ein paar Gestalten zum Worr Hunde wer eine unbestimmte Ferne. Hier ift das Wanze, die Scene und Sandlung selbst komisch.

Ba man mochte es eine fomische Belt nennen, ba bes. Lustigen darin in der That unendlich viel ift, and dat die Adlichen und die Komodianten zwei abs gesondette Corps bilden, deven keins bem andern ben Preis det Lächerlichkeit abtreten darf, und die auf bas drolligste, gegen einander mandvriren. : Die Bee Kandtheile dieses Komischen sind keineswegs vorzüge lich fein und zart oder edel. Manches ist vielmehr won der Art; worüber seder gemeiniglich von Herzen ga lachen pflegt, wie der Contrast zwischen den schone - fen Erwartungen und einer schlechten Bewirthung. Der Contrast zwischen der Hoffnung und dem Erfolg, ber Einbitdung und der Wirklichkeit spielt hier üben haupt eine große Rolle: die Rochte der Realität wers den mit unbarmherziger Strenge durchgesetzt, und der Pedant bekommt fogar Prügel, well er doch auch ein Aus wahrer Affenliebe begrüßt ihn fein Idealist ist. College, der Graf, mit guadigen Blicken, über die ungeheure Kluft der Berschiedenheit des Standes; der Baron darf an geistiger Albernheit und die Bas vonesse an sittlicher Gemeinheit niemanden weichen; die Grafin selbst ist hochstens eine reizende Berans lassung zu der schönsten Rechtfertigung des Puges; und diese Ablichen sind, den Stand abgerechnet, den Schauspielern nur darin vorzuziehn, daß sie grunds licher gemein sind. Aber diese Menschen, die man

lieber Figuren als Menschen nennen butfte, find mit leichter Band und mit gartem Pinsel fof hingebruckt, wie man fich die zierlichsten Caricaturen der edelsten Dalerei denten mochte. Es ift bis jum Durchfichtis gen gebildete Albernheit. Diefes Frifde der Farbeit, Btofes kindlich Bunte, diese Liebe jum Put und Schmuck, dieser geistroiche Leichtsim und flüchtige Muthwillen haben etwas, was man Aether der Frage Heteit nennen möchte, und was zu zart und fein ift, als daß der Buchftabe feinen Eindruck nachbilden und wiederholen konnte. Mut dem, der vorlesen kann, und fie vollkommen versteht, muß es überlaffen bleis ben, die Jronie, Die aber dem ganzen Berke fcwebt, hier aber vorzüglich laut wird, denen, die den Sinn dafür haben, ganz fühlbar zu machen. Dieser sich felbst belächelnde Schein von Burde und Bedeutsams Beit in dem periodischen Styl, diese scheinbaren Machs laffigkeiten und Tautologien, welche die Bedingungen fo vollenden', daß sie mit dem Bedingten wieder Eins werden, und, wie es die Gelegenheit giebt, Alles' oder Richts ju sagen oder sagen zu wollen scheinen, dieses höchk Prosaische mitten in der poetischen Stime mung bes dargestellten oder kombbirten Subjects, der absichtliche Anhauch von poetischer Pedanteris bei sehr prosaischen Verantassungen; sie beruhen oft auf einem einzigen Wort, ja auf einem Accent.

2: Welleicht ift teine-Wesse des Werts fo fiet und unsbhängig vom Genzen als eben bas dritte Buch. Doch ist nicht alles darin Spiel und nur auf den aus genblicklichen Genuß gerichtet. Jarno giebt Bilheite und dem Leser eine machlige Glaubensbestärigung an eine murdige große Realität und ernstere Thatigielt in ber Belt und in bem Werte. Gein fchlichter tradf ner Verstand ist das vollkommne Gegentheil von Aus reliens spihfindiger Empfindsamfeit, die ihr halb maturlich ist und halb erzwungen. Sie ist darch und burch Schauspielerin, auch von Charafter, fie fann wichts, und mag nichts, als darftellen und auffahe ren, am liebften fich felbst, und fie tragt alles jur Schau, auch ihre Weiblichkeit und ihre Liebe. Beibe haben nur Verstaud, denn auch Aurelien giebt der Dichter ein großes Maß von Scharffinn; aber 😻 fehlt ihr so ganz an Urtheil und Gefühl des Schickismen, wie Jarno an Einbildungsfraft. Es find fehr ausgezeithnete, abet fast beschränfte burchaus nicht große Menschen; und daß das Buch seibst auf jene Besschränktheit so bestimmt hindeutet, beweist, wie wer nig es so bloß Lobrede auf den Berstand sei, als es wohl anfänglich scheinen tonnte. Beibe find fich fo politommen entgegengeseht, wie die tiese innige Das vinne und die leichte allgemeine Philine; und beide treten gwich biefen starker hervor, als nothig wate,

um die bargestellte Kunstlehre mit Beispielen mit bo Merwicklung des Gangen mit Perfonen zu verforgen. Es sind Hauptsigeren, die jede in ihrer Maffe gleicht fam den Ton angeben. Die begahten ihre Stelle bal durch, daß sie Wilhelms. Geift auch bilben wollten] und sich seine gesammte Erziehung votzüglich angeim gen fein lassen. Wenn gleich der Zögling troß bes redlichen Beistandes so vieler Erzieher in feiner wer statichen und sittlichen Ausbildung wenig mehr gie wonnen zu haben scheint, als die außere Gewandheits bie er sich burch den mannigsaltigern Umgang und burch die Uehungen im Tanzen und ... Fechton erwer ben zu haben glaubt; so macht er doch, dem Ans scheine nach, in der Kunst große Fortscheitte, und zwax mehr durch die natütliche Entfaltung seines Geiftes pis auf fremde Beranlaffung. Er leint nun auch ein gentliche Vierusfen tennen, und die funftierischen Gespräche unter shuen sind, außer daß sie ohne den schwerfälligen Prunt der sogenannten gedrängem Rierze unendlich viel Geift, Sinn und Gehalt habeng such moch wahre. Gespräche; vielstimmig, und in eins ander greifend; nicht bioß einseitige. Scheingespräche. Serlo ift in gewissen Sinne ein allgemeingultiger Menfih, und seibst seine Jugendgeschichte ist, wie fit fein kann, und fein soll bei entschiedenem Talent und: then so entschiedenem Mangel an Sinn für das

Societe. Darin ift er Jarno gleich: Beibe haben am Ende doch nur das Mechanische ihrer Kunft in ber Gewalt. Ich den erften Wahrnehmungen und Etementen ber Poesie, mit denen ber erfte Band Bill heim und den Lefer beschäftigte, bis zu dem Punct, wo ber Mensch fähig wird, das Höchste und das Tieffte zu faffen, ift ein unermeßlich weiter Zwischene raum, und wenn der Uebergang, ber immer ein Sprung sein unß, wie billig durch ein großes Wort bild vermittelt werden follte: durch welchen Dichter konnte dieß wohl schicklicher geschehen, als durch den, welcher vorzugsweise der Unendliche genannt zu were ben verdient? : Grade diese Seite des Shakspeare wird von Wilhelm zuerst aufgefaßt, und da es in diefer Kunstlehre weniger auf seine große Natur als auf feine tiefe Kunftlichkeit und Absichtlichkeit ankam, fo mußte die Wahl den Hamket treffen, da wohl fein Stud ju fo vielfachem und intereffanten Streft, was die verborgne Absicht des Künstlers, oder was anfälliger Mangel bes Werks sein möchte, laffung geben kunn, als eben dieses, welches auch in die theatralische Verwicklung und Umgesung des Nos mans am schönsten eingreift, und unte andern die Frage von der Möglichkeit ein vollendetes Meisters werk zu verändern oder unverändert auf der Buhne ju geben, gleichsam von selbst auswirft. Durch feine

retardirende Natur kann das Stück dem Roman, der sein Wesen eben darin setz, die zu Berwechselungent verwandt scheinen. Auch ist der Geist der Betrachs tung und der Nückkehr in sich selbst, von dem es so voll ist, so sehr eine gemeinsame Eigenthümkichkeit aller sehr geistigen Poesse, daß dadurch selbst dies fürchterliche Trauerspiel, welches zwischen Verbrechen und Wahnsun schwankend, die sichtbare Erde als einen werwilderten Sarten der lüsternen Sünde, und ihr gleichsam hohles Innres, wie den Wohnsis der Strasse und der Pein darstellt, und auf den hartesten Begriffen von Ehre und Psiicht ruht, wenigt sens- in einer Eigenschaft sich den fröhlichen Lehrz jahren eines jungen Künstlers anneigen kann.

Die in diesem und dem ersten Buche des nacht sten Bandes zerstreute Ansicht des Hamlet ist nicht sowohl Kritif als hohe Poesse. Und was kann wohl anders entstehen als ein Gedicht, wenn ein Dichter, als solcher, ein Werk der Dichtkunst anschauend dark kellt? Dies liegt nicht darin, daß sie über die Gränzen des sichtbaren Werkes mit Vermuthungen und Behauptungen hinausgeht. Das muß alle Krietlt, weil jedes vortressliche Werk, von welcher Art es auch sei, mehr weiß, als es sagt, und mehr will, als es weiß. Es liegt in der gänzlichen Verschiedes heit des Zwecks und des Verfahrens. Jene poetische

Kritik will gar nicht wie eine bloße Insibrift fagen, mas die Sache eigentlich sei, wo fie in det Welt ftebe und ftehen folle: dazu bedarf es nur eines vollftondigen ungetheilten Menfchen, ber das Wert fo lang ale nothig ift, jum Mittelpunct feiner The tigfeit mache; wenn ein solcher mundliche oder schrift: liche Mittheilung liebt, fann es ihm Bergnügen ge wahren, eine Bahrnehmung, die im Grunde wur und untheilbar ift, weitläuftig zu entwickeln, und so entsteht eine eigentliche Charafteristik. Dichter und Runftler hingegen wird die Darftellung von Regem darftellen, das schon gebildete noch eins mal bilden wollen; er wird des Werk ergamen. verjungen, neut gestalten. Er wird bas Gange nut in Glieder und Maffe und Stuffe theiten, nie in feine ursprünglichen Bestandtheile gerlegen, Beziehung auf das Wert todt sind, weil sie nicht mehr Einheiten berfelben Art wie das Gange enthalten, in Beziehung auf das Weltall aber allerdings lebendig und Glieder oder Maffen deffelben fein konnten. Auf solche bezieht der gewöhnliche Kritifer den Gegen: stand seiner Kunft, und muß daher feine lebendige Einheit unvermeidlich zerftoren, ihn bald in fette Elemente zerseten, bald felbst nur als ein Atom einer größern Masse betrachten.

Im sünsten Buche kommet es von der Theorie

ju einer burchdachten und nach Grundfagen verfahren ben Ansübung; und auch Serlo's und der andern Rohe heit und Eigennut, Philinens Leichtsinn, Aureliens Ueberspannung, des Alten Schwermuth, und Mig nons Sehnsucht gehen in Handlung über. Daher die nicht seltne Unnäherung zum Wahnsun, die eine Lieblingsbeziehung und Ton dieses Theils scheinen dürste. Mignon als Manade ist ein gottlich lichter Punct, deren es hier mehrere giebt, aber im Gangen scheint bas Werk von der Sohe des zweiten Bandes zu sinken. Es bereitet sich gleichsam schon vor, in die außersten Tiefen des innern Menschen zu graben, und von da wieder eine noch größere und schlechthin große Bohe zu ersteigen, wo es bleiben kann. Ueberhaupt scheint es an einem Scheidepuncte zu stehen, und in einer wichtigen Krise begriffen zu seyn. Die Vere wicklung und Bermirrung steigt am hochsten, auch die gespannte Erwartung über den endlichen Aufschluß so vieler interessanten Rathsel und schöner Wunder. Auch Wilhelms falsche Tendenz budet sich 14 Maximen: aber die feltsame Warnung warnt auch den Lefer, ihn nicht zu leichtsinnig schon am Ziel oder auf dem rechten Wege dahin zu glauben. Rein Theif des Ganzen scheint so abhängig von diesen zu seyn, und nur als Mittel gebraucht zu werden, wie das fünfte Buch. Es erlaubt sich sogar bloß theoretische

Machträge und Ergänzungen wie das Ibeal eines Sousseurs, die Stizze der Liebhaber der Schaus spielkunft, die Grundsätze über den Unterschied des Dramas und des Romans.

Die Befenntnisse der schonen Seele überrafchen im Gegentheil durch ihre' unbefangne Einzelnheit, scheinbare Beziehungslosigkeit auf das Ganze und in den fruheren Theilen des Romans, beispiellofe Billführlichkeit der Verflechtung mit dem Ganzen ober vielmehr ber Aufnahme in daffelbe. Genauer erwogen aber, durfte Withelm auch wohl vor feis ner Berheirathung nicht ohne alle Berwandschaft mit der Tante sein, wie ihre Bekenntniffe mit dem gangen Buch. Es sind boch auch Lehrjahre, in des nen nichts gelernt wird, als zu eristiren, nach seis nen besondern Grundsätzen oder seiner unabanderit chen Matur ju leben; und wenn Wilhelm uns nur burch die Fähigkeit, sich für alles zu interessiren, ine teressant bleibt, so darf auch die Sante durch die Art, wie sie sich für sich felbst interessirt, Anfprus che barauf machen, ihr Gefühl mitzutheilen. fie lebt im Grunde auch theatralisch, nur mit dem Unterschiede, daß sie die samtlichen Rollen vereis nigt, die in dem graflichen Schlosse, wo alle agie: und Komodie mit sich spielten, unter viele Ziguren vertheilt waren, und daß ihr Inneres die

Bubne bildet, auf der sie Schauspieler und Zu: spauer zugleich ift, und auch noch die Intriguen in der Coutisse besorgt. Sie steht beständig vor dem Spiegel des Gemissens, und ift beschäftigt, the Gempich zu pugen und zu schmucken. Uebere baupt ist in ihr das außerste Maaß der Innerliche feit greicht, wie es doch auch geschehen mußte, da das Werk von Ansang an einen so entschiedenen Hang offenbart, das Innere und das Meußere scharf zu trennen und entgegen zu seten. Hier hat de das Innre nun gleichsam selbst ausgehöhlt. ift der Gipfel der ausgebildeten Einsettigkeit, dem das Bild reifer Allgemeinheit, eines großen Sinns gegenübersteht. Der Onkel nämlich ruht, im hins tergrunde dieses Gemähldes, wie ein gewaltiges Bebaude der Lebenskunst im großen alten Styl, pon eblen einfachen Berhaltnissen, aus bem reinsten gediegensten Marmor. Es ist eine gang nene Ers scheinung in dieser Suite von Bildungsflücken. Be: kenntnisse zu schreiben, ware wohl nicht seine Liebs haberei gewesen; und da er sein eigner Lehrer wat, kann er keine Lehrjahre gehabt haben, wie Will Aber mit mannlicher Kraft hat er sich helm. die umgebende Natur zu einer classischen Welt ger bildet, die fich um seinen selbstständigen Geist wie um den Mittelpunct bewegt.

Dag auch bie Religion hier als angebohrne Liebhaberei bargefiellt wird, die fich burch fich felbft freien Spielraum fdafft und finfenmeife gur Runft vollendet, stimmt vollkommen zu dem fünftierischen Geift des Gangen, und es wird auch dadurch, wie an dem auffallendsten Beispiele gezeigt, daß er als les so behandelt wissen, und behandeln mochte: Die Schonung des Oheims gegen die Cante ift bie ftartfte Versinnlichung der unglaubtichen Toles rang jener großen Danner, in benen fich ber Belti geift des Berts am unmittelbarften offenbart. Die Darstellung einer sich wie ins Unendliche immer wies der selbst anschauenden Natur war ber schönste Ber weis, den ein Kunstler von der unergrundlichen Tiefe feines Bermogens geben konnte. Gelbft die frem! ben Gegenstände mahlte er in der Beleuchtung und Rarbe, und mit folden Odylagschatten, wie fie fich in diesem alles in seinem eignen Widerscheine schaus enden Geifte abspiegeln und darstellen mußten. Doch konnte es nicht seine Absicht fein, hier tie fer und voller darzustellen, als für den Zweck des Ganzen nothig und gut ware; und noch weniger seine Pflicht sein, einer bestimmten ૯૬ Uebethaupt gleichen bie Wirklichkeit zu gleichen. Charaktere in diesem Roman zwar durch die Art der Darstellung dem Portrat, ihrem Wesen nach

aber find sie mehr oder minder allgemein und alle gorisch. Eben daher: find sie. ein unerschöpflicher Stoff und die vortrefflichste Beispielsammsung für Kittliche . und . gesalfchaftliche : Alnterfuchungen. . Für diesen Zwack mußten Gespräche über: die Charaktere im Deister fehraintskessant fein konnen, obgleich se jum Berständnis bes Werks felbst nut etwa epis sodisch mitwirken? komten: aber Gespräche mußten es fein, um fchon duich die Form alle Einfeitigkeit m verbannen. Denn wenn ein: Einzelner nur aus hem Standpuncte: fower Eigenthumlichkeit über jebe dieser Personen rasponirte und ein movalisches Gute achten fällte, duck mare wohl die unfruchtbarste unter allen: möglichen Arten, den Wilhelm Meifter anzusehen: und man wurde am Ende nicht mehr darans : lernen, mals baß der Redner süber diefe Begenstände fo; wie es minglanteteffengefinnt feit som Mit dem vierten Ganden scheintschaß Berk einschreim mannbar, und multigengerbend kehen nun kar, daß es nicht bloß; was wir Theas ter oder Poesie nennen, sondern das große Schaue spiel der Menschheit selbst, und die Kunft aller Rünfte, die Runft zu leben, umfaffen foll. sehen auch, daß diese Lehrjahren eher jeden andern zum tüchtigen Klufter, ober zum:tuchtigen. Mann kilden wollen und bilden können " ats Wilhelmen

Elbst. Richt dieser voer jener Mensch sollte erzogen; fondern die Ratur, die Bitdung fetoft follte in mannigfachen Beifpielen dargeftellt, und in einfas the Grandlage gufammengebrangt werben. Mie wir uns in ben Bekenntniffen plotlich que Prefie in das Gebiet der Moral verfest mabnten, fo stehn hier die gediegnen Resultate einer Philosop phie por und, die fich auf ben babern Sinn und Beift gründet, und gleich feht nach ftrenger Abs fonderung und nach erhabner Allgemeinheit menschlichen Krafte und Runfte: strebt. helm wird wohl endlich auch gesprat: aber fie bai ben ihn, fast mehr als billig :oder: höflich ist, zum besten; selbst der kleine Felix hilft ihn erziehen und beschämen, indem er ihm seine vicksche Unwissen heit fuhlbar macht- Rach einigen teichten Rrams pfen von Angst. Tebt und Rene verfchwindet feine Belbstfaudigkeit aus der Gefellschaft ber Lebendi Er refignirt wollig baranf, einen eignen Wife ten ju haben; und nun find feine. Lehrjahr ewitt Hich vollendet, and Matalia wird. Speplement des Momans. Als die schönste Form der reinen Weiße lichfeit und Gate macht fie einen angenehmen Com traft mit der etwas materiellen Therese. verbreitet ihte : wohlthatigen Winkungen durch ihr blokes Daseite in der Gefellschaft.:: Therese bildet

eine ähnliche Welt um sich her wie der Ohetman Es sind Beispiele und Veranlassungen zu der Theorie der Weiblichkeit, die in jener großen Lebenson kunstlehre nicht sehlen durste. Sittliche Geselligkolt; und häusliche Thätigkeit, beide in romantisch schot; ner Gestalt, sind die beiden Urbildet, oder die beiden Habildet, welche hier für biesen Hälten eines Urbildes, welche hier sür diesen Theit der Menschheit aufgestellt werden.

Bie mögen sich die Leser bieses Romans beim Schluß beffeiben getänscht fühlen, ba que allen dies Erziehungsanstalten nichts herauskomint hescheidne Alebenswürdigkeit, da hinter allen diesen: wunderbaren Zufällen, weiffagenden Winken und geheimnisvollen Erscheimungen nichts ßeckt als die erhabenste Poesse, und ba die letten Faben des Sanzen nur durch die Willkuhr eines bis zur Wols lendung gebildeten Geistes gelenkt werden! In der That erlaubt sich diese hier, wie es scheint mit ger tem Bedacht, fast alles, und liebt die feltsamsten Berknupfungen. Die Reden einer Barbara wirken mit der Kraft der alten Tragodie; von dem inters essantesten Menschen im ganzen Buch wird fast nichts aussührlich ermahnt, als sein Verhaltniß mit einer Pachterstochter; gleich nach dem Untergang Mas riannens, die uns nicht als Marianne, fondern als das verlaffne jerrissne Weib üderhaupt intereffirt,

ergobt uns der Anblick des Ducatenzählenden Laers und felbst die unbedeutendsten Nebengestalten, wie der Wundarzt, find mit Absicht hochst wunders Hå. Der eigentliche Mittelpunct dieser Willkuhre lichkeit ist Die geheime Gefellschaft des reinen Bers fandes, bie Wilhelm und sich felbst jum Besten' hat, und zulest noch rechtlich und nützlich und denomisch wird. Dagegen ist aber der Zufall felbse Bier ein gebildeter Mann, und da die Darstellung alles andere im Großen nimmt und giebt, warum follte sie sich 'nicht auch 'der hergebrachten Licenzen' der Poeste im Großen bedienen? Es versteht sich' von selbst, daß eine Behandlung dieser Art und dieses Geistes nicht alle Faben lang und langsam ausspinnen wird. Indessen etinnert boch auch der etst eilende, dann aber unerwartet zogernde Schluß des vierten Bandes, wie Wilhelms allegorischer Traum im Anfang besselben, an vieles von allem, das interessanteste und bedeutendste im Gans Unter andetn sind der segnende Graf, gen ift. die schwangere Philine vor dem Spiegel, als ein warnendes Beispiel der komischen Nemesis, und der fterbend geglaubte Knabe, welcher ein Butterbrod verlangt, gleichfam die ganz burlesken Spigen bes Lustigen und Lächerlichen.

Wenn bescheidner Reiz den ersten Band die

se Romans, glanzende Schonfeit ben zweiten, und tiefe Kunstlichkeit und Absichtlichkeit den drite ten untgescheidet; so ist Grisse der eigentliche Chas pafter des jesten, und mit ihm des ganzen Werks. Selbst der Stiederbau ist erhabner und Licht und Karben heller und höher; alles ist gediegen und hinreißend, und die Ueberraschungen duingen sich. Aber nicht bloß die Dimensionen find erweitert, auch die Menschen sind von größerm: Schliche. Lothario, der Abbe und der Oheim sind gewissenmaßen jeder auf seine Beise der Genius des Buche jelbft; die andern find nur seine Geschöpfe. Darum treten fie auch wie ber alte Meister neben seinem Ges mahide bescheiden in den hintergruffd guruck, obe gleich sie aus diesem Besichtspunste eigentlich bie Hauptpersonen find. Der Oheim hab einen großen Sinn, der Abbe hat einen großen Berstand, und schwebt über dem Ganzen wie, det Geist Gottes. Dafür daß, er gern bas Schicksal spielt, muß er auth im Buch die Rolle des. Schicksals übernehe wen. Cothario ist ein großer Mensch: der Oheim hat noch etwes Schwerfälliges, Breites, i ber Abbs etwas Mageres, aber Lothario ist vollendet, seine Erscheinung ist einfach, sein Geist ist immer im Fortschreiten, und er hat keinen Jehler, als den Erbsehier aller Größe, die Fähigkeit auch zerstor

ein gir Konnen. Er ift bie frimmelanftrobende Ruppel jene find die gewähligen Milafter auf denen fie ruft Diefe architektonischen Beaturen umfasten, tragen, und erhalten das Barge. "Die andern, welche nach ben Maag von Aussuhrlichkeit der Darftellung wichtigken Cheinen konnen find nur die Kleinen Bilder und Bergierungen fin Tempel. effiren den Grift unendlich, und es läßt sich auch gut barüber fprechen, ab man fie achten obet lik ben foll und tann; aber für das Gemüth selbst bleiben es Marionetten, allegorisches Opiemunk Micht so Mignon, Sperata und Augustine, die heb lige Familie ber Naturpoesse, welche bem Gangen, romantischen Zauber und Musik geben, und im Rebermag ihrer eignen Sertengluth zur Gennde Estift als wollte bieser Schmerz unfer Go muth aus allen feinen Jugen reifen: aber biefer Schmerz hat die Gestalt, den Ton einer Kagen ben Gottheit, und feine Stimme raufcht auf ben Bogen der Melodie baher, wie die Andacht würdiger Chiva

Es sst als sei aller vorhergehende nur ein zeistreiches interessantes Spiel gewesen, mis als würde es nun Ernst. Der vierte Band ist eigenetich das Werk selbst; die vorigen Theile sind nur Vorbereitung. Hier öffnet sich der Bond hang das Allerheißigten, und wir besinden und plotich auf einer Sohe, wo alles göttlich, und gelassen und rein ift, und von der Mignons Eres quien so wichtig und so bedeutend erscheinen, als ihr nothwendiger Untergang.

The control of the second of t

**V.** 

## Ueber Leffing.

Lessings schriftstellerische Verdienste sind schon mehr als einmal der Gegenstand eigner beredsamer Ans fate gewesen. Ein paar diefer Auffate, welche vielerlei Bemerkungen enthalten, zühren von zwi Beteranen der deutschen Litteratur ber. Ein Bru der, der Lessingen aufrichtig liebte, und ihn lange mit der Treue der Bewunderung beobachtet hatte, widmete der Beschreibung seiner Schickfale, Ber haltnisse und Eigenthumlichkeiten ein umftandliches Wenige Schriftsteller nennt und lobt man gern als ihn: ja es ist eine fast allgemeine Liebhaberei, gelegentlich etwas bedeutendes über Lessing zu sagen. Bie naturlich: da er, ber eigent liche Autor der deutschen Litteratur, so vielseitig und fo durchgreifend auf das Gange derfelben wirtte, zugleich laut und glanzend für Alle, und auf einis ge tief. Daher ist denn auch vielleicht über tein

deutsches Genie so viel Merkwürdiges zesagt wors dent oft aus sehr verschiednen, ja entgegengesetzt ten Standpuncten, zum Theil von Schriftstellern, welche selbst zu den geistvollsten ober zu den bes kanntesten gehören.

Dennoch barf ein Versuch, Leffings Beife im Ganzen zu charakterisiren, nicht für überflüffig gehalten werden. Eine so reiche und um: fassende Natur kann nicht vielseitig genug betrachtet werden, und ist"durchaus unerschöpflich. Go lange wir noch an Blidung wachsen, besteht ja ein Theil, und gewiß nicht der unwesentsichste unfers Fortschreitenseben barin, daß wir immer wieder zu den aften Gegenständen, die es werth find, jurucktehren, und alles Neue, was wir mehr sind oder mehr wiß fen, auf sie anwenden, die vorigen Gesichtspuncte und Resultate berichtigen, und uns neue Aussichten eröffnen. Der gewöhnlichen Behauptung: es fei schen Alles gesagt; die so scheinbar ist, daß sie von sich selbst gilt (denn so wie Voltaire sie ausdrückt; wird sie schon beim Terenz gefunden) muß man daher in Rücksicht auf Gegenstände dieser Art vorzüglich, ja vielleicht in Rücksicht auf alle, von denen immer die Rede sein wird, die gerade widersprechende Behaups tung entgegensetzen: Es fei eigentlich noch

Beich & Sige fragt; mamiich so, daß es nicht nothig wares mehr, und nicht möglich, etwas befferes zu sagen.

den auft seit Aurzem die Arten vollständig geworden, nachdem man nun alles, was zur nähern Bekanntschaft mit dem großen' Manne irgend nühlich sein mag, hat drucken tassen. Jene, welche gleich im ersten Schurzz über seinen Berlust schrieben, entbehrten viele wesentliche Dokumente, unter andern die unendr lich wichtige Brieffammlung.

Lessing endlich war einer von den revolution & ren Gaistern, die überall, wohin sie sich auch im Go Diet der Meinungen wenden, gleich einem scharfen Scheidungsmittel, Die heftigsten Gahrungen und ger waltigsten Erschütterungen allgemein verbreiten. der Theologie wie auf der Buhne und in der Kritik hat er nicht bioß Epoche gemacht, sondern tine allgo meine und daurende Revolution allein hervergebracht, Revolutionies Ges oder doch vorzäglich veraniast. genstände werden selten fritisch betrachtet. Die Rähe einer fo glanzenden. Erscheinung blendet auch sonft starke Augen, selbst bei leidenschaftsloser Beoback Wie sollte also die Menge fähig sein, sich dem surmischen Sindruck nicht ganz hinzugeben, fonbern ihn mit der geistigen Gegenwirkung aneignend aufim nehmen, wodurch allein er fich zum Urtheil bilden

fond? Der erfte Cindruck littemtifcher Erfcheintner gen, aber ift nicht bloß unbestinnt: er ist auch felten reine Wirfung ber Sache felbft, fondern gemeinschaft liches Resultat vieher mitwirkenden Einflusse und zu fammentreffenden Umffande. Dennoch pflegt: man ihn ganz auf die Rechnung des. Autors zu leben... wos durch dieser nicht selten in ein durchaus falsches Liche gestallt wird. Der allgemeine Einbruck wird auch bald der herrschende; es beldet sich ein blinder Blaus ben, eine gedankenlose Gewohnheit, welche batt heit like Heberliesenung und endlich betrab unverhrüchlis ches Befes wird. Die Decht einer offentlichen und alten Meinung zeigt ihren. Einfluß, auch auf folde Manner, weiche selbstständig urtheilen könnten; der Strom gieht auch lie mit fott, oft ohne doß fie es murigemahr werden. Oder wenn sie fich miderschieffe so gerathen sie dam in das andere Extrem, alles unha dingt zu verwerfen. Der Glaube wächst mit dem Cortgange, den Jerthum wird fest durch die Zeit und iert immer weiter, die Spuren des Besferen vers schminden, vieles und vielleicht das Bichtigfte finke sant in Rechessenheit. So bedarf es oft nur eines geringen Zeitraums, um das Bild von seinem Opigis pale bis zur Unkenntlichkeit zu entfernen, und ung swischen der herrschenden Meinung übereinen Schriffe keller, und dem, was ganz offenkar in seinem Roben ind in seinen Werken ballege, dem, was er selbst Abek sich urtheilte, und der Art, wie er überhaupt die Dinge dot littevarischen Welt ansah und maaß, den schneis dendsken Widerspruchzu erzeugen. Die, welche, wenn unch nicht im der Religion, doch in der Litteratur den alletnseligmachenden Glauben zu bestihen wähnen; webb dieser Widerspruch zwar selten in ihrer behäglischen Rühe stören: aber jedek Unbefangne, dem er sich plöhlich zeigt; muß billig barüber erstaunen.

Aleberraschung und Erstäunen waren, das muß

ich gestehen, jedesmal weine Empsudungen, wenn ich eine Zeitlang ganz in Lessungs Schriften gelebt harte, und nun absichtlich oder zufällig wieder auf irz gend: etwasigerteth, wobsi ich mich alles dessen erind kerte, was ich etwa schon über die Urt, wie man Bessing gewöhnlich bewundert und nachahmt, oder zu bewundern und nachzeigenen unterläßt, gesammels sind besbachtet hatte.

Ba gewiß, auch Lessing würde wo nicht übers enscht doch etwas bestrendet werden, und nicht ganz dhine Unwillen lächelu, wenn er wiederkehrta und sähe, wied man nur die Vortresslichkeiten nicht müde wirk ausschung preisen, die er immer streng und einst von sich absihnts, nut diesenigen unter seinen zahlreichen Benühungen und Versuchen mit einseitiger und und zerechter Vorliebe fast allein zu zergliedern und zu lox

ben, von benen er felbst am wenigsten hielt, und van denen wohl eigentlich vergleichungsweise am wie nigsten zu fagen ift, während man bas Eigenste und das Größte in feinen Aeußerungen, wie es scheine, ger nicht einmal gewährt werden will und kann! Et wurde doch erstaunen, daß gerade die litteravischen Moverantisten und Anbeter der Halbheit; welche ers foi lange er tebre, nie aufhorte eifrigst zu haffen und zu verfolgen, es haben wagen durfett, 'ihn als einen Birtuafen der goldnen Mittelmäßigfeit gu vergöttern , und ihn fich ausschließend gleichsam zue greignen, als fei er einer der ihrigent. Daß sein Ruhm nicht ein ermunternder und teitender Gtern für bas werbende Berdienst ift; fondern als Regtt de gegen jeden misbrautht wwd 3-18st etwa in ak lent, was gut ift und schön, i zwiweit vorüsätts gehn zu wollen broht! Daß trager Dunkel, Mittel ! heit und Vorwiheil unser der Sanction seines Na: mens Schutz suchen und ! finden! Daß! man ihit und einen Adbifon, von doffen Zahmhelt, wie ers nennt, er so verächtlich redet! (wie er denn übert haupt nüchterne Correctheit ohne Genie beinas noch mehr geringschäßt, als billig ist zusammen paaren mag mud darf, wie man, etwa Dbis Sark Sampson und Emitia Galsttiund Nathan den Wetsen in einem Athen und aus einem Di

Merbemmbent, weil of doch fammelieb: dnamatische

Auch Er würde, wenn seinen Kieft in neuer Gieftalte arschiene, won seinen eistigsten Andringent verlannt und verlaugnet werden, und könner ihren gertannt und verlaugnet werden, und könner ihren ger seitige Glaube nicht; wäne, und der noch hie ligere Name, so dürste Lessing doch, maßt sür manchen, der jest auf seiner Antariest vornehm auszuht, an seitre Einfässe glaubt, die Grüße sie nes Kieister sür das Naaß, des menschichen Renne gens und die Gränzen seinenschichen Kenne spies auf einer Einsicht für die wif senschasslichen Säulen des Derky sie his hie peiche überschreiten zu; mallen eben so gartige alle abdricht sei, nichts weiter sein, als ein ausgemach ter Nystiter, ein sophistischer Erübler und ein kleint lieber Pedant.

Entstehung und Auskildung der herrschenden Micht ung über Lessing machzusorschen, und sie die im ihrem ganzen Umfanger, mitt anders Morten, die Geschichte der Wirkungen, welche Lessichten der Wirkungen, welche Lessichten der Wirkungen, welche Lessichten auf, die deutsche Litzeratur gehabt haben, wäre hinraichender Stoff für eine eigene Ihrabiung. Sier wird est genug und zwertmäßiger

ister, nur das Resultat einer folden: Untersachung aufzustellen, und die im Ganzen herrschende Meis kung, nehst den wesentlichsten Abweichungen eins zelner Gatungen mit der Genauigkeit, die ein mite kerre Durchschniet ersandt, im Allgemeinen positiv und negativ zu bestimmen, und durch kurz auger veutete Gegensätze in ein helleres Licht zu seizen.

Willig ausgemacht ist es noch bem einmathigen Idetheil Allet, bast Lessing ein sehr großer Dicht ver sei. Seine drundatische Poesie hat man under allen seinen Geisesproveneren am weitsinstigsen und den seinellierestest zetzliehert und auf alles, was sie betrifft, legt man den wichtigken Accent. Läse man nicht die Werte seibst, sondern nur, was über sie gesagt worden ist: so dürste man leicht verführt werden zu glauben, die Erziehung des Wew schengeschiechts und die Freimaurerger spräche siehen an Gedeutung, Werth, Kunst und Genialiste der Alis Sara Sampson weit und.

Auch das ift ausgemacht, duf Leffing ein um Bortresslich einziger, sa beinah vollkommener Aunstenner ver Poeste war. Her scheinen das Ival und der Begeist des Individenuns sast du einander verschindigen zu sein. Seide werden wich seine verwahselt, als völlig ibendisch. Nant fagt oft nur: Ein Lesfing, um einen vollende ten poetischen Kritiker zu bezeichnen.

Einstimmig wird feine Univerfalität bewuntert, welche bem Größten gewachsen war, und es bei auch nicht verschmähte, selbst das Rieinste burch Runft und Beift zu adeln. Einige, vorzäglich mu ter feinen nachsten Bewunderern, und Freunden has ben ihn desfalls für ein Univerfahgenie, den es zu gering gewesen mare, nur in Einer Runk wder Wissenschaft groß, vollendet und einzig zu sein, erklart, ohne sich diesen Begriff recht genou zu be Kimmen, oder über die Möglichkeit deffen, fie behäupteten, ftrenge Rechenschaft zu geben. Git anachen ihn nicht ohne einige Bergotterung gleicht fam zu einem hochsten unvergleichlichen und uner reichbaren Eins und Alles, und scheinen oft w glauben, sein Geist habe wirklich teine Schranken gehabt.

Wenige Menschen Sinn haben, ungleich weniger wenige Menschen Sinn haben, ungleich weniger vivilleicht, als sür kunstmäßige Vollendung und sür Poesse. Daher ist denn auch von Lessings Widund von Lessings Prosa gar wenig die Rede, nur geachtet doch sein Witz vorzugsweise classisch genannt zu werden verdient, und eine pragmatische Theorie der polemischen Prosa wohl mit der Charakteristik feines-Schis gleichsam würde anfängen und endigen

3. Nach weniger ist natürlich bei dem allgemeinen Mangel an Sinn für sittliche Bildung und sittliche Budges dei der modischen nichts unterscheidenden Berpcheung den Aesthetiker gegen alles, was moras sisch heisen will weer wirklich ift, der schwächlichen Schlafffrit, der eigensinnigen Willführlichkeit, brit Aenden Aleiniichkeit und consequenten Unvernunft der conventionellen und in der Gefellschaft wirklich gets imben Moral auf der einen Seite, und der bornirten Denfart abstracter und buchstäbelnder Tugendpedant ten und Meximendrechster, auf der andern, Leffings Charafter die Rede; von den wur digen manulichen Brundfagen, von dem großen freien Styl feines Lebens, welches vielt teicht die beste praktische Vorlesung über die Bestims mung des Gelehrten fein durfte; von der breiften Selbstfändigkeit, von der derben Festigkeit seines gangen Wesens, von seinem edeln Eynismus, von feis ner göttlichen Liberalität; von jener biedern Herzliche teit, die der sonst nicht empfindsame Mann in allem, was Kindespflicht, Brudertreue, Vaterliebe, überhaupt die ersten Bande der Ratur und die innige ften Berhaltmiffe der Gefellschaft, betrifft, stets offens bart, und die sich auch hie und-da in Werken, welr

de fonft nur ber Berfrand gebichtet ju haben icheint, so angiebend und durch ihre Geltenheit felbft rahren Der angeet; von jenem tugendhaften Das ber halben und der ganzen Lige, der knechtischen und der herrschi Achtigen Geistesfaulheit; von jener Schen vor bet geringften Verletung der Rechte und Freiheiten jebes Selbftbenters; von seiner warmen, thatigen Chu furcht vor allem, mas er als Mittel zur Erweiterung ber Erkenntniß und infofern als Eigenthum die Menfcheit betrachtete; von feinem reinen Gifer in Bemühungen, von denen er felbft am beften wufte, baß fie, nach ber gemeinen Unficht, fehlfchlagen und nichts. fruchten wurden, die aber in biefem Ginne gethan, mehr werth find, wie jeder Zweck; von ju ner gottlichen Unruhe, die überall und immer nicht bloß wirken, sondern aus Instinct ber Große han bein muß, und die auf alles, was fie nur berahn, non felbst, ohne daß sie es weiß und will, zu allem Buten und Schonen so machtig wirfet.

und so viele andre ihnen ähnliche noch weit mehr als seine Universalität und Gensalität, nm der rentwillen man es nicht misbilligen mag, daß ein Freund die erhabene Schilderung, welche Caß sus beim Shakspeare vom Caesar macht, auf ihn anwandte: Ja, er beschreitet, Freund, die enge Welk Wie ein Kolossus, und wir kleinen Leute, -Wir wandeln unter seinen Alesenbeinen Und schann umber nach einem schnöden Grus.

Denn biefe Gigenfchaften tann nur ein geba Ber Mann besißen, der ein Gemath har, Das heißt, jene lebendige Regsamkeit und Starke des Minerften, tiefften Geiftes, des Gottes im Men: Schen. Man hatte baher nicht so weit gehn sollen, pu behaupten, es fehte ihm an Bemuth, wie sie's wennen, weil er keine Liebe hatte. Ift denn Bef fings Haß der Unvernunfe nicht so göttlich wie die achreste, die gelstigste Liebe? Kann man fo hassen ohne Genüth? Zu geschweigen, daß so mancher, der ein Individuum oder eine Kunst zu lieben glaubt, nur eine ethişte Einbisdungsfrast hat. 36 fittetts daß jene unbillige Meinung um so weiter verbreiter M, je weniger man ste taut gesagt hat. Einige Fant Misten von der bornieten und illiberaten Art, welche gegen Leffing natürlich fo gesinnt sein mussen, wie etwa der Patolarth gegen einen Alhufi oder zegen Amen Bathan gesinnt fein wurde, scheinen ihm wer gen jenes Mangels sogar die Gemialität absperchen 34 wollen. - Es ift hintelichend, diese Meinung har zu serschusen.

she fonst nur ber Berstand gebichtet zu hallen se so anziehend und durch ihre Seltenheit selbst til der enfert; von jenem tugendhaften Haß ber und der ganzen Lüge, der knechtischen und der h Schtigen Geistesfaulheits von jener Scheu Vi geringsten Verletzung der Rechte und Freiheiter: Selbstdenkers; von seiner warmen ; thatige. furcht vor allem, was er als Mittel zur Erre. der Erkenntniß und insofern als Eigent! Menschheit betrachtete; von seinem reinen Bemühungen, von denen er seibst am best. daß fie, nach der gemeinen Ansicht, fehlich nichts. fruchten wurden, die aber irr bief gethan, mehr werth find, wie jeder Zwei ner göttlichen Unruhe, die über all und blog wicken, sondern aus Instinct der deln muß, und die auf alles, was sie non felbst " ohne daß sie es weiß und w Guten und Schönen: so mächtig

und soch sind es grade diese und so viele andre ihnen. The Liche socialist as seine Universalität as selligen was sentwillen man es nicht as shilligen ein Freund die erhabene Silbenand war falls beim Shakspeare de Casial man anwandte:

Die bibliothekarische und antiquarische Mitstrologie des wunderlichen Maunes: und seine seltsame Orthodoxie weiß man nur anzustaunen. Seine bose Polemik beklagt man sast einmüthig recht sehr, so wie auch, daß der Mann sogar fragmentarisch schrieb, und troß alles Anmahr nens nicht immer lauter Meisterwerke vollendens wollte. —

Seine Polemit infonderheit ift, ungeachtet fie überall den Sieg davon getragen hat, und mante es auch da, wo es gllerdings einer tiefern histox rischen Untersuchung und fritischen Wurbigung ber durft hatte, vorzüglich in Sachen des Geschmads, bei seiner bloß polemischen Entscheidung hat bewens den lassen, dennoch felbst so völlig vergessen, daß es vielleicht für viele, welche Verehrer Lessings zu sein glauben, ein Paradoron sein wurde, wenn man ber hauptete, ber Antis Gobe verdiene nicht etwa bloß in Rucksicht auf zermalmende Kraft der Berebe famfeit, überraschende Gewandheit und glanzenden Ausdruck, sondern an Genialität, Philosophie, felbst an poetischem Geiste und sittlicher Erhabenheit einzels ner Stellen, unter allen feinen Schriften ben erften Rang. Denn nie hat er so aus-dem tiefften Gelbst geschrieben, als in diesen Erplosionen, die ihm die Hibe des Kampfs entriß, und in-denen der Wel

feines Gemuthe im reinsten Glang so ungweideutig Hervorstrahlt. Was könnten und wurden auch wohl Die Werehrer der von Lessing immer so bitter verachtes ten und verspotteten Boflichfeit und Deceng, "für welche die Polemit überhaupt wohl weber Kunst noch Biffenschaft sein mag," zu einer Polemit sagen, ges gen welche fie felbst Fichte's Denfart friedlich und feine Schreibart milbe nennen mußten? Und bas in einem Zeitalter, wo man nachst der Minstit nichts so fehr scheut als Polemit, wo es herrschender Grunds fat ift, funf grade fein ju lassen, und die Sache ja nicht so genau ju nehmen, wo man alles dulben, bes schönigen und vergessen kann, nur ftrenge rücksichtslose. Rechtlichkeit nicht? Wenn diese Lestingsche Polemik nicht glucklicherweise so vergessen, viele seiner besten' Schriften nicht so unbekannt wären, daß unter huns dert Lesern vielleicht kaum Einer bemerken wird, wie ähnlich die Fichtische Polemik der Lessingschen fet, nicht etwa in etwas Zufälligem, im Colorit ober Styl, sondern grade in dem, was das wichtigste ift, in ben Sauptgrundsägen, und in dem, mas am meis sten auffällt, in einzelnen schneibenden und harten Wendungen.

Lessings Philosophie, welche freilich wohl unter allen Fragmenten, die er in die Welt wark, win meisten Fragment geblieben ist, da sie in einzels

sind in seinen Werken balliege, dem, was er selbst über sich urtheilte, und der Art, wie er überhaupt die Dine ge der litterarischen Welt ansah und maaß, den schneis dendken Widerspruch zu erzeugen. Die, welche, wenn und nicht im der Akligion, doch in der Litteratur den alletuseligmachenden Glauben zu besiehen wähnen; wird dieserspruch zwar selten in threr behäglie chen Auhe storen: aber jedet Unbefangne, dem er sich plohlich zeigt, muß billig darüber erstaunen.

ich gestehen, jedesmal meine Empstadungen, wenn ich eine Zeitlang ganz im Lessungs Schriften gelebt harte, und nun absichtlich voor zufällig wieder auf irs gend: etwasigerieth, wobei ich mich alles dessen erini kerre, was ich etwa schon über die Art, wie man Bessing gewöhnlich bewundert und nachahmt, oder zu bewundern und nachzeichen unterläßt, gesammels ind besbachtet hatte.

die gewiß, auch Lessing wurde wo nicht übers tascht doch etwas bestembet werden, und nicht ganz dhine Unwillen lächeln, wenn er wiederkehrta und sähe; wie man nur die Vortresslichkeiten nicht müde wird an shin zu preisen, die er immer streng und einst von sich absihnte, nur biejenigen unter seinen zahlreichen Bemähungen und Versuchen mit einseitiger und und zerechter Vorliebe fast allein zu zergliebern und zu los

ben, von benen er felbst am wenigsten hielt, und von denen wohl eigentlich vergleichungsweise am wie nigsten zu fagen ift, während man bas Eigenste und das Größte in feinen Aeußerungen, wie es ficheine, gar nicht einmal gewahrt werden will und kann! Er wurde doch erstaunen, daß gerade die litteravischen Moverantisten und Anbeter der Halbheit, welche ich foi lange : er tebte, nie aufhorte eifrigst zu haffelt und zu verfolgen, es haben wagen burfett, "thit als einen Birtuafen der goldnen Mittelmäßigfeit ju vergöstern / und ihn fich ausschließend gleichsam zut streignen, als sei er einet der ihrigent Daß sein Ruhm nicht ein ermunternder und teitenber Gtern für das werdende Berdienst ift; fondern als Alegit de gegen jeden misbrautht wird podet etwa in ak lem-, was gut ift und schön, juwweit vorwätts gehn zu wollen broht! Daß trager Dunkel, Plutt ' heit und Vorwiheit unter det Sanction seines Na: mens Schutz fichen und finden! Daß man ihn und einen Adbison, von besten Zahntheit, wie ers nennt, er so verächtlich redet: (wie er denn über haupt nachterne Correctheit ohne Genie beinah noch mehr geringschäßt, als billig ist zusammen paaren mag und darf, wie man, etwa Wis Gark Sampson und Emitia Galotti und Naspak den Wetsen in einem Athen und aus einen Bis

menbemmbent, weil of doch fammeliche duamatifich

Sinsist arschiene, wan seinen eistigsten Anhängentverkannt und vorläugnet werden, und könnte ihnen
der leicht großes Aengernis anden. Denn swente
der heilige Slaube nicht: wans, und ider noch her
ligere Rame, so dürste Lessing doch, wohl sür manchen, der jest auf seiner Antariest vonnehm ausruht, an seine Einfässe glaubt, die Größe seis son Kieistes sün das Maab, des menschlichen Permissens Kieistes sün das Maab, des menschlichen Permissens hieistes sün das Maab, des menschlichen Permissens überschreiten zu wollen eben so, gertige gispolite überschreiten zu mollen eben so, gertige gisabdricht sei, nichts weiter sein, als ein ausgenache ten Mystitor, ein sophistischer Grübler und ein kleiner licher Pepant,

Knestehung und Auskildung, der herrschenden Wiese weing über Lessung und suskildung, der herrschenden Wiese weige genachterschen, und sie die im ihre Webenzweige zu werfolgen. Die Darstellung derselben in ihrem ganzen Umfange: will andere Worten, die Geschichte der Wirkungen, welche Lessungen velche Lessungen welche Lessungen welche Lessungen wird gehabt haben, wäre hinreichender Stoff fürzeine eigene Ihrendeng. Sier wird es genug und zwecknäßiger

sein, nur bas Resultat einer solchen: Untetsuchung aufzustellen, und die im Ganzen herrschende Meir kung, nehst den wesentlichsten Abweichungen eine zeiner Gatungen mit der Genanigkeit, die ein mitz kerer Durchschniet erlaubt, im Allgemeinen positiv und negativ zu bestimmen, und durch kurz auger deutete Gegensätze in ein helleres Licht zu seizen.

Wiskig ausgemacht ist es nach bem einmathigen idetheil Allet, bast Lessing ein sehr großer Dicke ter sei. Seine bramatische Poesis hat man under allen seinen Geistesproducten auf weitstustigsten und den seinellistesten zetglisbert und auf alles, was sie betrifft, legt man den wichtigsten Accent. Lässe man nicht die Werte seibst, sondern nur, was über sie gesagt worden ist: so dürste man beicht verführt werden zu glauben, die Erziehung des Mew sch engeschlichts und die Freimaurerges spräche siehen an Gedeutung, Werth, Kunst und Gemialität der Alis Sära Sämpsan weit und.

Auch das ift ausgemacht, daß Lessing ein um Kortresslich einziger, sa beinah vollkommenere Kunstenner der Poseste war. Her scheinen das Ival und der Begeist des Individenuns sast die einander verschischen zu sein. Seide werden Mat seine verwechsels, als wöllig idendisch. Want

een zu Konnen. Er ift bie frimmelanstrobende Kuppa fone find die gewähligen Pollafter auf denen fie ruft Diefe architectionischen Baturen umfasten, tragen, und erhalten dus Barge. Die andern, welche nach ben Maaß von Aussuhrlichkeit der Omistellung die wichtigken Cheinen konnen, find nur die kleinet Bildet und Bergierungen fin Tempel. Die inick effiren den Grift unendlich, und es läßt sich auch gut daraber sprechen, ab man fie achten obet ilk ben foll und tann; aber für das Gemüth suft bleiben es Marionesten, allegorisches Spielwuch Nicht so Mignon, Sperata und Augustine, die sei lige Familie ber Macurpoesse; welche bem Ganga edmantischen Zauber und Winfit gebent, burd im Mebermang ihrer eignen Gertengluth zur Gembe gehen. Es ift als mollte biefer Schmerz unfer Go annth aus allen feinen Jugen reißen: aber biefet Schmerz hat vie Gestalt, den Ton einer kages ben Gottheit, und feine Stimme ennicht auf ben Bogen der Melodie baher, wie die Andacht wardiger Chied

Es hit als sei aller vorhergehende nur ein geistreiches interessances Spiel gewesen, mis wirde es nun Ernst. Der vierte Band ist eigenetich das Werk selbst; die vougen Thele sind imr Vorbereitung. Sier öffnet sich der Bas hang das Allerheitigiten, und wir besinden int plössich auf einer Höhe, wo alles göttlich, und gelassen und rein ift, und von der Mignons Eres quien so wichtig und so bedeutend erscheinen, als ihr nothwendiger Untergang.

State of the state

to the second of the second of

List the first production of the second

ein zu Konnen. Er ift bie frimmelanstrobende Kieppel jene find die gewähligen Polaster auf denen fie rucht. Diefe architectionifchen Blaturen umfaffen, tragen, und erhalten dus Bange. Die andern, weldje nach bem Maaß von Russthkildseit der Berftsllung wichtigken fcheinen konnen find nur die Meinen Bilder und Bergierungen fin Tempel. Die intete effiven den Grift unendlich, und es läßt sich auch gut daraber fprechen, ab man sie achten obet lie ben foll und tann; aber für das Gemüth selbst bleiben es Marionesten, allegorisches Spielwirk Micht so Mignon, Sperata und Augustine, die heie lige Familie ber Maurpoesie, welche bem Gangen, vomantifchen Zauber und Mafit gebent, und im Reberman ihrer eignen Gertengluth zur Gennte gehen. Es ift als wollte bieser Scharer, umfer Ga annth aus allen feinen Fagen reißen: aber biefer Schmerz hat die Gestalt, den Ton einer klagen ben Gottheit, und feine Stimme rauscht auf ben Bogen per Melodie bahet, wie die Andacht wiediger Chies.

Be ht als sei aller vorhergehende aur ein zeistreiches interessantes Spiel gewesen, das als würde es nun Ernst. Der vierte Band ist eigenelich das Werk selbst; die vorigen Thale sind nur Vorbereitung. Hier öffnet sich der Band haus das Allerheißisten, und wir basinden inch Bekaffere und einer Sobe, wo alles gottlich, und Perstern so wichtig und so bedeutend erschenn, als

 em of the company of the second

Commence of the many good for

## ueber Lessing.

V.

Lessings schriftstellerische Verdienste sind schon mit als einmal der Gegenstand eigner beredsamer Auf fate gewesen. Ein paar dieser Auffate, welche vielerlei Bemerkungen enthalten, zühren von zu Beteranen der deutschen Litteratur her. Ein Bas der, der Lessingen aufrichtig liebte, und ihn lange mit der Treue der Bewunderung beobachtet hatte, widmete der Beschreibung seiner Schicksale, Ber haltnisse und Eigenthumlichkeiten ein umständliches Wenige Schriftsteller nennt und lobt man so gern als ihn: ja es ist eine fast allgemeine Liebhaberei, gelegentlich etwas bedeutendes über Lessing zu fagen. Wie naturlich: da er, der eigent liche Autor der deutschen Litteratur, so vielseitig und fo durchgreifend auf das Ganze derfelben wirtte, zugleich laut und glanzend für Alle, und auf einie ge tief. Daher ift denn auch vielleicht über tein

deutsches Genie so viel Merkwürdiges zesagt wori dent oft aus sehr verschiednen, ja entgegengesetzt ten Standpuncten, zum Theil von Schriftstellern, welche selbst: zu den geistvollsten ober zu den bes kanntesten gehören.

建建铁铁矿 电电影 添加

Dennoch barf ein Berfach, Leffinge Geift im Ganzen zu charafterisiren, nicht für überfluffig gehalten werden. Eine so reiche und um: faffende Natur fann nicht vielfeitig genug betrachtet wetden, und ift"durchaus unerschöpflich. Go lange wir noch an Bildung wachsen, besteht ja fein Theil, und gewiß nicht der unwesentlichste unfers Fortschiedenseben barin, bag wir immer wieder zu den alten Gegenständen, die es werth find, zurücktehren, und alles Neue, was wir mehr'sind oder mehr wist fen, auf sie anwenden, die vorigen Gesichtspuncte und Resultate berichtigen, und une neue Musstatien eröffnen. Der gewöhnlichen Behauptung: es fei schen Alles gesagt; die so scheinbar ist, daß sie von fich felbst gilt (benn so wie Voltaire sie ausbrückt; wird sie schon beim Terenz gefunden) muß man daher in Rucksicht auf Gegenstände dieser Art vorzüglich, ja vielleicht in Rucksicht auf alle, von denen immer die Rede sein wird, die gerade widersprechende Behaups tung entgegensetzen: Es fei eigentlich noch

Beich & Sige fagt; nämlich so, daß es nicht nothig wieg mehr, und nicht möglich, etwas befferes zu sagen.

Was Lestingen insbesondere betrifft; so sind iden dem aust seit Kurzem die Arten vollständig geworden nachdem man nun alles, was zur nähern Bekannschaft mit dem großen' Manne irgend nütlich sein mag, hat drucken tassen. Jene, welche gleich im ersten Schunerz über seinen Berkust schrieben, entbehren viele wesentliche Ookumente, unter andern die unend lich wichtige Briefsammlung.

Lessing endlich war einer von den revolutions ren Geistern, die überall, wohin sie sich auch im Ge biet der Meinungen wenden, gleich einem schaffet Scheidungsmittel, die heftigsten Gahrungen und In waltigsten Erschütterungen aligemein verbreiten. der Theologie wie auf der Buhne und in der Knit hat er nicht bloß Epoche gemacht, sondern tine alle meine und daurende Revolution allein hervergebracht oder doch vorzäglich veraniaße. Revolutionin Ge genstände werden selten kritisch betrachtet. einer fo glanzenden Erfcheinung biendet auch fonf starke Augen, selbst bei widonschaftsloser Berback Wie sollte alfo die Menge fähig sein, sich bem fürmischen Eindruck nicht ganz hinzugeben, sonbern ihn mit der geistigen Gegenwirkung aneignend aussp nehmen, wodurch allein er sich zum. Urtheil bisten

fant? Der erfte Cindruck Litteratifcher Erfcheinung gen aber ift nicht bloß unbestimmt: er ist auch selfen reine Wirkung ber Sache falbft, fondern gemeinschaft liches Resultat vieher mitmirkenden Einfluse um aus fammentreffenden Umftande. Dennoch pflegt: man thn ganz auf die Rechnung des Antors zu lehen, wos durch dieser nicht seiten in ein durchaus falsches Liche sestallt wird. Der allgemeine Eindruck wird, auch bald der herrschende; es bildet sich ein blinder Blaus ben, eine gedankenlase Gewohnheit; welche bald heis lise : Ueberlieferung und endlich beknah unverhrüchtig des Befeb wird. Die Dacht einer offentlichen und alten Meinung zaigt ihren. Einfluß, auch auf falche Manner, weiche selbstständig urtheilen könnten; der Strom gieht auch sie mit fost, aft ohne daß fie es pyrisemahriverden. Oder wenn sie sich miderschitz so gerathen sie dam in das andere Extrem, alles unfer dingt zu verwerfen. Der Glaube: wachft mit bem Cortgang, den Irrthum wird fest durch die Zeit und jert immer weiter, die Spuren des Besteren pers schminden, vieles und vielleicht das Bichtigfte sinte gang in Mergessenheit. So bedarf es oft nur rived geringen Zeitraums, um das Bild von feinem Opigis nale bis zur Untenntlichkeit zu entfernen, und un amischen der herrschenden Meinung übereinen Schrifts Keller, und dem, was ganz pffenkar in seinent: Lokon und in seinen Werken balliegt, dem, was er selbst über sich urtheilte, und der Art, wie er überhaupt die Dinsge der littevarischen Welt ansah und maaß, den schneis dendken Widerspruch zu erzeugen. Die, welche, wennt wach nicht in der Meligion, doch in der Litteratur den alletuseligmachenden Glauben zu besitzen wähnen; wird dieses Widerspruch zwar selten in ihrer behäglischen Auhe storer: aber jeder Unbefangne, dem en sich plößlich zeigt, muß billig darüber erstaunen.

ich gestehen, jedesmal meine Empsindungen, wenn ich gestehen, jedesmal meine Empsindungen, wenn ich eine Zeitlang ganz im Lessings Schriften gelebe haete, und nun absichtlich oder zusästig wieder auf irz zend: etwasigerieth, wobei ich mich alles dessen erins kerte, was ich etwa schon über die Art, wie man Bessing gewöhnlich bewundert und nachahnt, oder zu bewundern und nachzuschmen unterlößt, gesammels und besbachtet hatte.

Ba gewiß, auch Lessing wurde wo nicht übers tascht doch etwas bestemdet werden, und nicht ganz dhine Unwillen lächelit, wenn er wiederkehrte und sähe; wie man nur die Vortresslichkeiten nicht müde wirk anishinzu preisen, die er immer streng und einst von sich abschnte, nur diejenigen unter seinen zahlreichen Bemähungen und Versuchen mit einseitiger und und zerechter Vorliebe fast allein zu zergliebern und zu lon

ben, von benen er felbst am wenigsten hielt, und von denen wohl eigentlich vergleichungsweise am wie migsten zu fagen ift, während man bas Eigenste und das Größte in seinen Aeußerningen, wie es sicheine, gar nicht einmal gewahr! werden will und kann! Et wurde doch erstaunen, daß gerade die litteravischen Moverantisten und Anbeter der Halbheit, welche bes fo : lange : er tebte, mie aufhorte eifrigst zu haffen und ju verfolgen, es haben wagen durfelt, ihn als einen Birtugfen der goldnen Mittelmäßigfeit ju vergöttern, und ihn fich ausschließent gleichsan zus Mteignen, als sei er einet der ihrigen! Daß sein Stathm nicht ein ermunternber und feitenber Gtern får das werdende Berdienst ift; sondern als Regit de gegen jeden misbrautht wild zudet etwa in ak lem, was gut ift und fcon, hundit vorräätts gehn zu wollen droht! Daß trager Dunkel, Pititt ' heit und Vorwiheil unter det Sanction seines Ras mens Schutz suchen und findent: Daß man ihn und einen Abbifon, von doffen Zahmheit, wie ers nennt, er so verächtlich redet: (wie er benn: übert haupe nuchterne Correctheit ohne Genie noch mehr geringschäßt, als billig ist zusammen paaren mag und darf, wie man etwa Diis Sark Sampson und Emitia Galotti und Raspan den Weisen in einem Athem und aus einensisch

٧

ergott une der Unblick des Ducatenzählenden Laere 168; und felbst die unbedeutenosten Rebengestälten, wie der Wundarzt, find mit Absicht hochst wunder Der eigentliche Mittelpunct dieser Willkihr lichkeit ist die geheime Gesellschaft des reinen Ber Kandes, die Wilhelm und sich selbst zum Besten' hat, und gulest noch rechtlich und nüglich und denomisch wird. Dagegen ist äbet der Zufall selbs Hier ein gebildeter Mann, und da die Darstellung alles andere im Großen kimmt und giebt, warm follte sie sich nicht auch der hergebrachten Licenzu der Poesse im Großen bedienen? Es versieht sich von selbst, daß eine Behandlung dieser Art und dieses Geistes nicht alle Faden lang und langsam Indessen erinnert doch auch ber ausspinnen wird. etst eilende, dann aber unerwartet zogernde Schluß' des vierten Bandes, wie Wilhelms allegorischer Traum im Anfang desselben, an vieles von allem, das interessanteste und bedeutendste im Gan: Unter andetn sind der segnende Graf, gen ist. die schwangere Philine vor dem Spiegel, als ein warnendes Beispiel der komischen Nemesis, und ber fterbend geglaubte Knabe, welcher ein Butterbrod verlangt, gleichsam die ganz burlesken Spißen bes Lustigen und Lächerlichen.

Wenn bescheidner Reiz den ersten Band biet

fes Momans, glanzende Schondrit ben zweiten, und tiefe Kunftlichkeit und Absichtlichkeit den drits sen unterscheibet; so ist Größe der eigentliche Chas pafter des stehten, und mit ihm des ganzen Werks. Selbst der Stiederbau ist erhabner und Licht und Karben heller und höher; alles ist gediegen und Hinreißend, und die Ueberraschungen deingen sich. Aber nicht bloß die Dimensionen find erweitert, auch die Menschen sind von größerm:Schlage. Der Abbe und der Oheim sind gewissenmaßen jeder auf seine Beise der Genius des Buths jelbst; die andern sind nur seine Geschöpfe. Darum treten fie auch wie der alte Meister neben seinem Ges mahide bescheiden in den Hintergruffd zurück,. obe gleich sie aus diesem Gesichtspungte eigentlich tie Hauptpersonen sind. Der Oheim hat einen großen Sinn, der Abbe hat einen großen Verstand, und schwebt über dem Ganzen wie, der Geist Gottes. Pafür daß er gern bas Schickfal spielt, muß er auth im Buch die Rolle des. Schicksals übernehr men. Lothario ist ein großer Mensch: der Oheim hat noch etwes. Schwerfälliges , Breites , ber Abbe etwas Mageres, aber Lothario ist vollendet, seine Erscheinung ist einfach, sein Beist ist immer im Fortschreiten, und er hat keinen Jehler, als den Erbfehler aller Größe, die Sähigkeit auch zerstos

ein zu Konnen. Er ift bie frimmelanstrobende Ruppel jene find die gewähligen Pollaster auf denen sie rube. Wiefe architektionischen Beaturen umfassen, iragen, und erhalten dus Gange. Die andern, welche nach bent Maak von Questikrlichkeit der Beiftellung wichtigften fcheinen konnen, find hur die Pleinen Bilder und Versterungen fin Tempel. Die intek effiren den Grist unendlich, und es läßt sich auch gut barüber fprechen, ob man fie achten obet lich ben foll und tann; aber für das Gemüth selfe bleiben es Marionesten, allegorisches Spielwirk Nicht so Mignon, Sperata und Augustine, die heie lige Familie ber Naturpoesse; welche bem Ganzen. romantischen Zauber und Miest geben, ines im Mebermans ihrer eignen Sertengluth zur Gembe geben. Estift als molte biefer Ochmer, unfer Go annth aus allen feinen Fagen reißen: aber biefer Schmerz hat die Gestalt, den Ton einer Kagene ben Gottheit, und feine Stimme raufdrauf ben Bogen ver Melodie baher, wie die Andacht wurdiger Chiea.

Es ht als sei alles vorhergehende aur ein zeistreiches interessantes Spiel gewesen, das als würde es nun Erust. Der vierte Band ist eigenetich das Werk selbst; die vorigen Theile sind nur Vorbereitung. Dier öffnet sich der Bow hang das Allerheisigken, und wir besinden uns plotisich auf einer Hohe, wo alles göttlich, und gelassen und rein ift, und von der Mignons Exes quien so wichtig und so bedeutend erscheinen, als ihr nothwendiger Untergang.

The state of the s

Commence of the second

I the transfer of the transfer

and the second the second second that

## Ueber Lessing.

·V.

Lessings schriftstellerische Verdienste sind schon mehr als einmal der Gegenstand eigner beredsamer Auss fate gewesen. Ein paar dieser Auffate, welche vielerlei Bemerkungen enthalten, wihren von zwei Beteranen der deutschen Litteratur her. Ein Brus der, der Lessingen aufrichtig liebte, und ihn lange mit der Treue der Bewunderung beobachtet hatte, widmete der Beschreibung seiner Schickfale, Bers haltnisse und Eigenthumlichkeiten ein umftandliches Benige Schriftsteller nennt und lobt man gern als ihn: ja es ist eine fast allgemeine Liebhaberei, gelegentlich etwas bedeutendes über Lessing zu sagen. Wie natürlich: da er, ber eigents siche Autor der deutschen Litteratur, so vielseitig und fo durchgreifend auf das Gange derfelben mirtte, jugleich laut und glanzend für Alle, und auf einis ge tief. Daher ist denn auch vielleicht über tein

deutsches Genie so viel Merkwürdiges zesagt wori dent oft aus sehr verschiednen, ja entgegengesetzt ten Standpuncten, zum Theil von Schriftstellern, welche selbst zu den geistvollsten ober zu den bes kanntesten gehören.

्राहे हैं व पन रहे

Dennoch barf ein Betfach, Leffings Gcift im. Ganzen zu charakterisiren, nicht für überfluffig gehalten werden. Eine fo reiche und um: fassende Ratur kann nicht vielfeitig genug betrachtet weeden, und ist"durchaus unerschöpflich. So lange wir noch an Bildung wachsen, besteht ja ein Theil, und gewiß nicht der unwesentlichste unsers Bortschteitenseben darin, baß wir immer wieder zu den alten Gegenständen, die es werth find, jurucktehren, und alles Neue, was wir mehr sind oder mehr wiff fen, auf sie ambenden, die vorigen Gesichtspuncte und Resultate berichtigen, und uns neue Missichten eröffnen. Der gewöhnlichen Behauptung: es sei schen Alles gesagt; die so scheinbar ist, daß sie von fich selbst gilt (denn so wie Voltaire sie ausbrückt; wird sie schon beim Terenz gefunden) muß man daher in Rucksicht auf Gegenstände dieser Art vorzüglich, ja vielleicht in Rücksicht auf alle, von denen immer die Rede sein wird, die gerade widersprechende Behaups tung entgegensetzen: Es fei eigenelich noch

Bichtsgesagt; nämlich so, daß es nicht sothig wäres mehr, und nicht möglich, etwas befferes zu sagen.

den auft seit Aurzem die Acten vollständig geworden, nachdem man nun alles, was zur nähern Bekanntschaft mit dem großen' Manne irgend nühlich sein mag, hat drucken lussen. Jene, welche gleich im ersten Schmerz über seinen Berlust schrieben, entbehrten viele wesentliche Dokumente, unter andern die unendr lich wichtige Brieffammlung.

Lesting endlich war einer von den revolution & ren Geistern, die überall, wohin sie sich auch im Ger Diet der Meinungen wenden, gleich einem scharfen Scheidungsmittel, die hofrigsten Gahrungen und ge waltigsten Erschütterungen allgemein verbreiten. der Theologie wie auf der Buhne und in der Kritik hat er nicht bioß Epoche gemacht, sondern eine allge meine und daurende Revolution affein hervorgebracht, oder doch vorzäglich veraniaßt. Revolutionare Ses genstände werden selten kritisch betrachtet. Die Nähe einer fo glanzenden Erscheinung biendet auch fonft starte Augen, selbst bei leidenschaftsloser Peoback Wie sollte alfo die Menge fähig sein, sich dem fürmischen Eindruck nicht ganz hinzugeben, sonbern ihn mit ber geistigen Gegenwirtung aneignend aufim nehmen, wodurch allein er sich zum Urtheil bilden

Sanie? Der erft Sindruck Litteratifcher Erfcheinung gen aber ift nicht bloß unbestünntt: er ist auch sellen teine Wirkung ber Sache fabft, sondern gemeinschaft liches Resultat vieler mitmirkenben Einfluse um aus fammentreffenden Umffande. :Dennoch pflegt: man thu ganz auf die Rechunng des Autors zu fehen, wo burch dieser nicht seiten in ein durchaus falsches Liche gestallt wird, Der allgemeine Eindruck wird, auch bald der herrschende; es bildet sich ein blinder Blaus ben, eine gedankenlase Gewohnheit, welche bald heis lige : Ueberliefenung und endlich betrad unverbrüchlis des Befet wird. Die Macht einer offentlichen und olten Meinung zoigt ihren Einfluß auch auf folde Manner, weiche selbstschadig urtheilen könnten; der Strom gieht auch lie mit fott, aft ohne daß fie es murigewahr werden. Oder wenn sie fich midersetztu so gerathen sie dann in das andere Ertvem, alles unha dingt zu verwerfen. Der Glaube mächft mit bem Cortgang, den Ferthum wird fest durch die Zeit und jert immer weiter, die Spuren des Besteren pers feminden, vieles und vielleicht das Bichtigft finte gang in Recommend, So bedarf es oft nur eines geringen Zeitraums, um das Bild von feinem Onigis nale bis zur Unkenntlichkeit zu entfernen, und und zwischen der herrschenden Meinung über einen Schrifts Keller, und dem, was ganz offenkar in seinem Laben und in seinen Werken dalliegt, dem, was er selbst übet sich urtheilte, und der Art, wie er überhaupt die Dinge dor litterarischen Welt ansah und maaß, den schneis dendsten Widerspruch zu erzeugen. Die, welche, wenn unch nicht in der Meligion, doch in der Litteratur den alleinseligmachenden Glauben zu besiehen wähnen; wird dieserspruch zwar selten in ihrer behäglis chen Ruhe stören: aber jeder Unbefangne, dem er sich plöhlich zeigt, muß billig darüber erstaunen.

ich gestehen, jedesmal meine Empsindungen, wenn ich gestehen, jedesmal meine Empsindungen, wenn ich eine Zeitlang ganz im Lessugs Schriften gelebt hatte, und nun absichtlich oder zusäslig wieder auf irz hend etwasigerieth, wobei ich mich alles dessen erini kerte, was ich etwa schon über die Art, wie man Lessundern und nachzuschmen unterläßt, gesammelt knd besbachter hatte.

Ba gewiß, auch Lessing wurde wo nicht übers tascht doch etwas bestemdet werden, und nicht ganz dhine Unwillen lächeln, wenn er wiederkehrta und sähe; wiedman nur die Vertresslichkeiten nicht mude wird aussching preisen, die er immer streng und etust von sich absihnts, nur viejenigen unter seinen zahlreichen Bemähungen und Versuchen mit einstitiger und und zerechter Vorliebe fast allein zu zergliebern und zu los

ben, von benen er felbst am wenigsten hielt, und van denen wohl eigentlich vergleichungsweise am wie migsten zu fagen ift, während man Vas Eigenste und das Größte in feinen Aeußernngen, wie es ficheine gar nicht einmal gewährt werden will und kann! Er wurde doch erstauten, daß gerade die litteraufchen Woberantiffen und Anbeter der Halbheit, welche ich fo lange er lebte, nie aufhorte eifrigst zu haffen und fin verfolgen, es haben wagen durfett, Ihit ale einen Wirtussen der goldnen Mittelinaßigfeit ju vergöttern, und ihn fich ausschließend gleichsam zue streignen, als sei er einer der ihrigent Daß sein Ruhm nicht ein ermunternder und feitender Stern für das werdende Berdienst ift; fondern als Wegts de gegen jeden misbrautht wird podet enva in ak lent, was gut ift und schön, i zu weit vorwästs gehn zu wollen broht! Daß trager Dunkel, Pintel ' heit und Vorwitheil unter der Sanction seines Nas mens Schut fichen und finden! Daß man ihn und einen Addison, von deffen Zahmheit, wie ers nennt, er so verächtlich redet! (mie er benn: über haupt nächterne Correctheit ohne Genie beinah noch mehr geringschäßt, als billig ist zusammen paaren mag und darf, wie man etwa Wiß Sark Sampson und Emitia Galstit und Nashak den Wetsen in einem Athen und aus einente Dis

menbewandent, weile es doch fammelich: duamatifick

Such Er würde, wenn sein Beist in neuer Gieftalt arschiene, won seinen eistigsten Anhängent verkannt und verläugnet werden, und könnte ihren verkannt und verläugnet werden, und könnte ihren ver heilige Glaube nicht: wäne, und der noch hie ligere Name, so dürste Lessing doch, wohl sür manchen, der jest auf seiner Autariest vonnehm ausruht, an seine Einsäse glaubt, die Größe seis wenschier für das Maaß, des wenschlichen Vernehm sein bie Gränzen sein des hierschiehen Sauten des wenschlichen Steiner Einsicht für die wif senschaftlichen Sauten des her fo gartlas gle meine überschreiten zu walten eben so gartlas gle phöricht sei, nichts weiter sein, als ein ausgemacht licher Debant,

Entstehung und Ausbildung, der herrschenden Weissung über Lessing machtusorschen, und sie die in ihren Janen Umfanger, wie Darstellung dersehreigen. Die Darstellung dersehreigen in ihrem ganzen Umfanger, wie anders Worten, die Geschichte der Wirkungen, welche Lessischen, die Geschichte der Wirkungen, welche Lessischen auf die deutscher Lituratur gehobe haben, ware hinreichender Stoff sürzeine eigene Ihrendung. Dier wird es genug und zwecknäsiger

sein, nur bas Resultat einer folden : Untersachung aufzustellen, und die im Ganzen herrschende Meis aung, nebst den wesentlichsten Abweichungen eins zelner Gatungen mit der Genanigkeit, die ein mitte kerer Durchschniet erlaubt, im Allgemeinen positiv und negativ zu bestimmen, und durch kurz auger deutete Gegensätze in ein helleres Licht zu sehen.

Willia ausgemacht ist es nach bem einmathigen Wetheil Allet, daß Lessing ein sehr großer Dick ter sei. Seine drankarische Poesie hat nan under wen seinen Geistesprovieren am weltsastigsten und der alles, was sie betrifft, legt man den wichtigken Accent. Life man nicht die Werte selbst, sondern nur, was über sie gesagt worden ist: so dürfte man brick verführt werden zu glauben, die Erziehung des Wewsschen zu glauben, die Erziehung des Wewssprächen geschliechts und die Freimaurerges spräche stehen an Gedentung, Werth, Kunst und Gemiakische der Miß Sara Sampsan weit nach.

Auch das ift ausgemacht, duf Lessing ein um Kortresslich einziger, sa beinah vollkommenenen Aunstenner ver Poeste war. Her scheinen das Iveal und der Begeist des Individuantes sast die einander verschieben zu sein. Seide werden Mat seinen verwechselt, als wöllig ibendisch. Mart Merke sind!

Such Er warde, wenn seine Geist in me Gestalt erschiene, von seinen eistiglien Andhoge verkannt und verläugnet werden, und kount in der leicht großes Aeggennis geben. Dem met heilige Glaube nicht: wäne, und der noch ligere Rame, so dürste Lessing doch mehr manchen, der jest auf seiner Autoriese von auguscht, an seine Einfälle glaube, die Irikanses seines Kristes son ses Kreistes sür das Waas, des werschlichenstes von senschlichen Saulen die Gerkules werten sie berchreiten zu mallen eben so gertlate phoricht sein nichts weiter sein, als ein ausgetiete Westlier, und ein sieher Vehant,

Enestehung und Auskildung der herrschenden und steht bereichen und stehtenden, und sie Darfie bereichen in ihrem ganzen Umfanger, wie Westelben in ihrem ganzen Umfanger, wied Stehten, die Geschichte der Wirkungen; weicht beiten, wäre hinraichender Stoff für eine eigen dandeng. Dier wird es genug und mostum

The Marine was the last the same of the sa THE R. P. LEWIS CO., LANSING MICH. the michigan Theorem due The Secretary Secretary Secretary The Market Bridge The Sales of the Parish The second of the last time and time an The lease of the land of the l The same of the sa Service of the servic The same of the sa Marie Marie Marie Marie Marifolde The state of the s A Stringerger Section of the second A B i Para Campian men ME SHEET OF THE PARTY OF THE PA THE STREET OF THE PARTY OF THE THE STREET STREET The same of the sa

 sagt oft: nur: Ein Lessing; um einen vollende ten poetischen Kritiker zu bezeichnen.

Einstimmig wird feine Univerfalität bewunker, welche bem Größten gewachsen war, und es bes auch nicht verschmähte, selbst das Kleinste und Runft und Beift zu adeln. Einige, vorzüglichm ter. seinen nachsten Bewunderern, und Freunden ju ben ihn desfalls für ein Univerfakgenie, bm es zu gering gewesen ware, nur in Einer Auf wder Wiffenschaft groß, vollendet und einzig zu fin, ertiart, ohne sich diesen Begriff; recht genau ju be stimmen, oder über die Möglichkeit dessen, wi Ae behaupteten, ftrenge Rechenschaft zu geben. Die machen ihn nicht ohne einige Vergötterung glech fam zu einem hochsten unvergleichlichen und uner reichbaren Eins und Alles, und scheinen oft ju sein Geist habe wirklich keine Schrankn gehabt.

wenige Menschen Sinn haben, ungleich weiger vinlleicht, als sur kunstmäßige Vollendung und sur Paesie. Daher ist denn auch von Lessings Bis und von Lessings Prosa gar wenig die Rede, ung geachtet doch sein Wit vorzugsweise classisch genannt zu werden verdient, und eine pragmatische Theorie der polemischen Prosa wohl mit der Charakterisik

feines Schis gleichsam würde anfängen und endigen und endigen

: Noch weniger ist natürlich bei dem allgemeinen Mangel en Sinn für sittliche Bildung und sittliche Broge, dei der modischen nichts unterscheidenden Berachung der Aesthetiker gegen alles, was morat sisch heisen will wer wirklich ift, der schwächlichen Schlaffheit, der eigensinnigen Willkührlichkeit, best efenden Riejalichkeit und consequenten Unvernunft der conventionellen und in der Gesellschaft wirklich gele senden Moval auf der einen Seite, und ber bomirten Denfart abstratter und buchstäbelnder Tugenbjedam wer und Meximendrechster, auf der andern, von Leffings Charafter die Rede; von den wum digen mannlisen Grundfagen, von dem großen freien Styl feines Lebens, welches viels teicht die beste praktische Borlefung über die Bestims mung des Gelehrten sein dürfte; von der dreiften Selbstfandigfeit, von der derben Festigfeit seines gangen Befens, von seinem ebeln Epnismus, von feis ner göttlichen Liberalität; von jener biedern Herzliche teit, die der sonst nicht empfindsame Mann in allem, was Rindespflicht, Brudertreue, Baterliebe, und überhaupt bie erften Bande der Ratur und die innige ften Verhaltniffe der Gefellschaft, betrifft, stets offens bare, und die sich auch hie und-da in Werken, welt

the fonft nur ber Berftand gebichtet ju haben icheint, so anziehend und durch ihre Seltenheit felbst ruhrens Der außert; von jenem tugendhaften Saß ber halben und ber ganzen Luge, der knechtischen und ber herrsch: Achtigen Geistesfaulheit; von jener Schen vor der geringften Verlehung der Archte und Freiheiten jebes Selbstdenkers; von seiner warmen, thätigen Cht furcht vor allem, was er als Mittel gur Erweiterung ber Erkenntniß und infofern als Eigenthum der Menschheit betrachtete; von feinem reinen Gifer in Bemuhungen, von benen er felbst am besten wußte, baß fie, nach der gemeinen Unficht, fehlichlagen und nichts. fruchten wurden, die aber in biefem Ginne gethan, mehr werth find, wie jeder Zweck; von ju ner gottlichen Unruhe, die überall und immer nicht bloß wirken, sondern aus Instinct ber Große hans bein muß, und die auf alles, was fie nur berahrt, non felbst "iohne daß sie es weiß und will, zu allem Buten und Schönen fo machtig wirket.

und soch sind es grade diese Eigenschaften und so viele andre ihnen ähnliche noch weit mehr als seine Universalität und Gensalität, um der rentwillen man es nicht misbilligen mag, daß ein Freund die erhabene Schilderung, welche Cap sius beim Shakspeare vom Caesar macht, auf ihn anwandte:

Ja, er beschreitet, Freund, die enge Welk' Wie ein Kolossus, und wir kleinen Leute, – Wir wandeln unter seinen Alesenbeinen Und schann umher nach einem schnöden Grad.

Donn biefe Sigenschaften tann nur ein ge es per Mann befigen, der ein Gemuth hat, Das heißt, jene lebendige Regsamkeit und Starte des innersten, tiefften Geistes, des Gottes im Men: Ahen. Man hatte baher nicht so weit gehn sollen, pu behaupten, es fehte ihm an Gemuth, wie sie's wennen, weil er teine Liebe hatte. Ift denn Best fings Haß der Unvernunft nicht so göttlich wie die ächteste, die gelstigste Liebe? Kann man fo hassen ohne Semith? Zu geschweigen, daß so mancher, der ein Individuum oder eine Kunft zu lieben glaubt, nur eine ethişte Einbisdungsfrast hat. Ich strehte, daß jene unbillige Meinung um so weiter verbreitet M, se weniger man ste taut gesagt hat. Einige Fint Mften von der bornirten und illiberalen Act, welche gegen Leffing natürlich fo gestum fein mussen, wie etwa der Patriarch gegen einen Athufi oder gegen Unen Bathan gestinnt sein wurde, scheinen thin wer gen jenes Mangels sogav die Genfalität absperchen für wollen. — Es ift hintelichend, diefe Meinung nur zu einschnen.

Die bibliothetarische und antiquarische Mit krologie des wunderlichen Mannes: und seine seltsame Orthodoxie weiß man nur anzustaunen. Seine bose Polemik beklagt man sast einmüthig recht sehr, so wie auch, daß der Mann sogar fragmentarisch schrieb, und trop alles Annahr nens nicht immer lauter Meisterwerke vollendens wollte.

Seine Polemit insonderheit ist, ungeachtet: fie überall den Sieg davon getragen hat, und mait? es auch da, wo es gllerdings einer tiefern hiffosi rischen Untersuchung und tritischen Würdigung ber durft hatte, vorzüglich in Sachen des Geschmads, bei seiner bloß polemischen Entscheidung hat bewens den lassen, dennoch felbst so völlig vergessen, daß es vielleicht für viele, welche Verehrer Lessings zu sein glauben, ein Paradoron sein wurde, wenn man behauptete, der Antis Gobe verdiene nicht etwa bloß in Rucksicht auf zermalmende Kraft der Berebe samkeit, überraschende Gewandheit und glänzender Ausdruck, sondern an Genialität, Philosophie, selbst an poetischem Geiste und sittlicher Erhabenheit einzels ner Stellen, unter allen seinen Schriften den ersten Rang. Denn nie hat er so aus dem tiefften Selbst geschrieben, als in diesen Explosionen, die ihm die Dite des Kampfs entriß, und in-denen der Wel-

feines Gemuths im reinsten Glanz so unzweideutig 'hervorstrahlt. Bas konnten und murben auch wohl die Verehrer der von Lessing immer fo bitter verachtes ten und verspotteten Soflichfeit und Deceng, "für welche die Polemit überhaupt wohl weder Kunst noch Bissenschaft sein mag," zu einer Polemik sagen, ger gen welche fie felbst Fichte's Denfart friedlich und , seine Schreibart milbe nennen müßten? Und das in seinem Zeitalter, wo man nachst der Mystik nichts so fehr scheut als Polemit, wo es herrschender Grunds fat ift, funf grade sein ju lassen, und die Sache ja nicht so genau zu nehmen, wo man alles dulden, bes schönigen und vergessen kann, nur strenge rucksichtslose Rechtlichkeit nicht? Wenn diese Lessingsche Polemik nicht glucklicherweise so vergessen, viele seiner bestett' Schriften nicht so unbekannt waren, daß unter huns dert Lefern vielleicht faum Einer bemerken wird, wie ähnlich die Fichtische Polemik der Lessingschen sei, nicht etwa in etwas Zufälligem, im Colorit oder Styl, sondern grade in dem, was das wichtigste ist, in ben Sauptgrundsätzen, und in dem, mas am meis sten auffällt, in einzelnen schneidenden und harten Wendungen.

Leffings Philosophie, welche freilich wohl unter allen Fragmenten, die er in die Welt warf, am meisten Fragment geblieben ist, da sie in einzels

nen Winken und Andeutungen, oft an dem unscheins barften Ort andrer Bruchftucke, über alle feine Wer te der lettern, und einige der mittlern und erften Epoche seines geistigen Lebens zerstreut liegt; seine Philosophie, welche für den Kritiker, der ein philos sophischer Künstler werden will, dennoch sein sollte mas der Tarso, für den bildenden Künstler; Lest sings Philasophie scheint man nur als Peraniassung der Jakobischen, oder gar nur als Unhang der Mendelsohnschen zu kennen! Man weiß nichts der von zu sagen, als daß er bie Wahrheit und Um. tersuchung liebte, gern stritt und widersprach, sehr gern Paradoren fagte, gewaltig viel Scharffine besaß, Dummkopfe mit unter ein wenig jum Be sten hatte, an Universalität der Kenntniffe' und Bielseitigkeit bes Geistes Leibnigen auffallend abe nelte, und gegen bas Ende seines Lebens leider ein Spinosisk murde!

Non seiner Philologie erwähnt man, daß er in der Conjecturalkritik, welche der Gipfel der philologischen Kunsk sei, ungleich weniger Stärke besite, als man wohl erwarten möge, da er dach in der That einige der zu dieser Wissenschaft ersor derlichen und ersprießlichen Geistesgaben von der Natur erhalten hätte.

Was die harmonisch Platten, jene würdiger

Dichter und Kunstrichter, die so unermübet geschäft, tig sind, alles Göttliche und Menschliche in dem Sprup der Humanität aufzulösen, sich von der vachahmungswürdigen Universalcorrectheit des weisen nüchternen Lessing eingebildet haben, ist schon erwähnt worden. Diese haben denn auch nachtstellt seine dramaturgischen und sonst zur Poetik und Theorie der Dichtarten gehörigen Fragmente, und Fermente, die er wohl selbst so nannte, sprirt, und zu heiligen Schristen und symbolischen. Büchern der Kunstlehre erkieset.

Dies sind ungefähr die hauptsächlichken Gerschitspuncte und Rubriken, nach welchen man von Lessung überhaupt etwas geurtheilt oder gemeint hat. Wie alles das, was er in jedem dieser Fascher sein koll oder wirklich war, wohl zusammen hängen mag, welcher gemeins am e Geist Alles beseett, was er deun eigentlich im Ganzen war, sein wollte, und werden mußte; darüber scheint man gar nichts zu urtheilen und zu meinen. Gehet man sonst die seiner Charakteristik ins Einzelne: so guschieht dies nicht etwa nach den verschiedenen Stufen seiner litterarischen Bildung, den Epochen kines Geistes, und mit der Unterscheidung des signen Styls und Tons eines jeden, noch nach den vorherrschenden Richtungen und Reigungen

The Best Lessing betrifft, Lessingen und meine Menrthelper in der Andern: so kann ich nicht umhin, in iem und Meinungen, in so sern sie den, nicht bloß wegen bessen, was den, nicht bloß wegen bessen, was der umerlassen, sondern auch wegen was ihrem Inhalten, was ihrem Inhalten, was ihrem Inhalten, mach ihrem Inhalten,

it seif löblich, daß man Lessingen ge:

und noch lobt. Wan kann in diesem

wie wie kehre Weise des Guten auch wohl

erin zu viel thun; und was wäre kleine

Ranne von der seltensken Größe

seinen Ruhm mit ängstlichem Geiz barzuwiegen? Aber was ware auch ein: Lob ohne die streugste Prüfung und das freieste Urtheil? Zum wenigsten Lessings durchaus unwürdig; so wie alle unbes kimmte Bewunderung und unbedingte Vergöttes tung, welche, wie auch dieses Beispiel wieder bes katigen kann; durch Einfeitigkeit gegen ihren Ges genstand selbst so leicht ungerecht wird.

Wan sollte doch nun auch einmal den Versucht wagen, Lessingen nach den Gesetzen zu kritistren, die der seifter ju kritistren, die der seifter in der Kunst vorgeschrieben hat; ob nicht vielleicht eine solche Kritik die beste Lobrede für ihr sein dürste: ihn so zu bewundern und ihm so nachs zusolgen, wie er wollte, daß man es mit Lus theen halten sollte, mit dem man ihn wohl in mehr als einer Rürksicht vergleichen könnte.

Jene Borschriften sind folgende. "Einen elens den Dichter tadelt man gar nicht; mit einem mittels mäßigen versährt man gelinde; gegen einen großen ist man unerhittlich." (Th. IV. S. 34.). "Wenn ich Lunstrichter wäre, wenn ich mir getraute, das Keinstrichterschild aushängen zu können; so würde meine Tonleiter diese sein: Gelinde und schmeis helnd gegen den Ansänger; mit Bewundes vong zweiselnd, mit Zweisel bewund stines Wesens, nach den verschiedenen Zweigen seiner Thatigkeit und Einsicht: sondern nach den Tireln seiner einzelnen Schriften, die man nicht selten, soft mir Uebergehung der wichtigsten und bei weitläustiger Zergliederung der dramatischen Jwgendversuche) nach nichtsbedentenden Gattungsnahe men registermäßig zusammenpaart; da doch sedes seiner besten Werke ein literarisches Individuum sür sich, ein Wesen eigner Art ist, "was aller Gränzscheidungen der Kritik spottet," und ost wer der Vorgänger noch Nachsolger hat, womit es in eine Rubrik gebracht werden könnte.

Da ich, was Lessing betrifft, Lessingen und feinen Werken mehr glaube, als seinen Beurthelt tern und Lobrednern: so kann ich nicht umhin, diese Ansichten und Meinungen, in so sern sie Urtheile sein sollen, nicht bloß wegen bessen, was sie im Ganzen unterlassen, sondern auch wegen des Positiven, was sie im Einzelnen enthalten, ihrer Ferm und ihrem Inhalte nach zu misbile ligen.

Es ist gewiß löblich, daß man Lessingen ge: wobt hat, und noch lobt. Man kann in diesem Skücke auf die rechte Weise des Guten auch wohl nicht so leicht zu viel thun; und was ware kleim Wher, als einem Manne von der seltensten Größe

steinen Kinhm mit angstlichem Geiz darzuwiegen? Aber was ware auch ein: Lob ohne die strengste Profung und das freieste Urtheil? Zum wenigsten Lessings und unwürdig; so wie alle unbes seinnnte Bewunderung und unbedingte Vergöttes tung, welche, wie auch dieses Beispiel wieder ber katigen kann; durch Einseitigkeit gegen ihren Ges genstand selbst so leicht ungerecht wird.

Wan sollte doch nun auch einmal den Versuch wagen, Lessingen nach den Geseken zu kritistren, die de seistlicht für die Geurtheilung großer Dichter und Meister in der Kunst vorgeschrieben hat; ob nicht vielleicht eine solche Kritik die beste Lobrede sür ihn sein dürste: ihn so zu bewundern und ihm so nachs zufolgen, wie er wollte, daß man es mit Lus theen halten sollte, mit dem man ihn wohl in mehr als einer Rürksicht vergleichen könnte.

Jene Borschriften sind folgende. "Einen elens den Dichter tadelt man gar nicht; mit einem mittels mäßigen verfährt man gelinde; gegen einen großen ist man unerbittlich." (Th. IV. S. 34.). "Wenn ich Lunstrichter wäre, wenn ich mir getraute, das Kanstrichterschild aushängen zu können; so würde meine Epnleiter diese sein: Gelinde und schmeis chelnd gegen den Ansänger; mit Bewunder wung zweiselud, mit Zweisel bewund dernd gegen den Meister; abschreckend und positie gegen den Stümper; höhnisch gegen den Anderenmacher! und so bitter als möglich gegen den Anderenmacher! (Th. XII. S. 163.).

ueber Luther redet er so: "Der wahre Luther raner will nicht bei Luthers Schriften, er wikk bei Luthers Schriften, er wikk bei Luthers Geist geschückt sein u. s. w.A. (Th. V. S. 162.). Ueberhaupt war unbegrängt se Verachtung des Buthstabens ein Haupt zug in Lessings Charakter.

Freimüthigkeit ist die erste Psiicht eines jeden, der über Lessing dffentlich reden will. Denn wer kann wohl den Gedanken ertragen; daß Lessing irgend einer Schonung bedarfte? Ober wer möchte wohl seine Meinung über den Meister der Freimst thigkeit nur furchtsam zu verstehn geben, und angste voll halb reden, halb schweigen? Und wer, des es könnte, darf sich einen Verehrer Lessings nem wen? Das wäre Entweihung seines Namens!

Wie sollte man auf das kleine Aergerniß Most kant nehmen, was etwa zufällig daraus entstehen könnte, da Er selbst das ärgke Aergerniß für nichessels zeinen Popanz hielt, mit dem gewisse Leute zern alles und jeden Geist der Prüfung verscheuchen möchten?" (Th.VI. S. 152.).: Ja er hielt es sogar für äußerst verächtlich, "daß sich niemand die Wäshe zu nehmen

pfigt, fich ben Gedereien, welche man bor bem Publie sum und mirdem Publicum fo haufig unternimmt, ent gegen zu felten, wodurch fie mit bem Lauf det Zeit das Anfehn einer fehr ernfthaften, heiligen Sache gewind ven. Da heißt es dann über taufend Jahren: "Water be man denn in die Welt, so haben schreiben burfen, wenn es nicht mahr gewesen ware.? Man hat biet fen glaubwürdigen: Mannern damais nicht widerfpras chen, und ihr wollt ihnen jeht midersprochen?" gieich der große Menfchentenner in diefer Stelle Ph. VII. S. 309.) eigentlich von Gedereien gang embrer Art redet: so ist boch alles and sehr ame wendbar auf die Gedereien, von benon hier die Rebe ift. Denn Gederei barfees boch wohl mmi Beifpiel genannt merben, wenn man Leffing jum Joeal ber golden Mittelmäßigbeit, jum Gelf den ber feichten Aufklarung, die fo wenig Licht ats Amst hat, erheben will ? -- ... Wenn es ein wes nig zu beißend gesagt sein sollte - wozu hilff bas Galg; mennman damit nicht. fallgen (11?" (Th. V. S. 208.).

Auch ist gewiß eine solche Freimathigkeit nicht nothwendig fruchties: denn wenn vs auch sehr wahr ist, was Lesting einen so richtig als scharssunig bes weett hat, "daß his jeht in der Welt noch waandlich mehr überschen als gesehem

worden ist" (Th. V. S. 256.)? fo ist dein boch nicht minder richtig, daß "Geinden Klugen keine Berjährung Stattsfindet! (Th. VII. 6. 309.). Diese nothwendige: Freimuthigseit wats be: bei mir, menn biese Eigenschaft wir auch nich aberhaupt natürlich ware, doch febon aus der Unf befangenheit, mit ber ich Leffings: Ochrifun und ihre Withingen: fennen: lernte, . haben folgen massen. Eide Bahenehming, ein Widerspeuch, det nus aberraschtihat; mird ganz natürlich so wieden gegeben, wie 'er empfangen murde. Auch follte is mich freuen, wenn alle Diejenigen, welche Leffing immer citiren, ohne seinen Gest, ja oft ohne seine Schriften grandlich ju fennen i meine eigenthumis he und für sie paradore Ansicht von ihm, Misbilligung: und Abneigung werth halten wollten, aber fich eben comwonig barin findenakonnten, in Lestings Pedanterie, Orthodoxie, Mikrologie und Dolemik.

Jene Und efangent eit ward mir dadurcht möglich, daß ich nicht. Lessings Zeitgekosse worz und alle weder mit noch wider den Strom der de de sentlichen. Weinnug "über sihn: zu" gehn brauchter Sie ward noch erhäht durch den giöcklichen Umsche ward, daß mich Lessing erst spät: und nicht eher aus sing zu interessinen. als bis ich sest und selbststäne

Dig genug war, um mein Augenmerk auf des Sange richten, um mich mehr fur ihn und ben Geist seiner Behandlung als für bie behandetten Gogenstände interessiren, und ihn frei betrachten su tonnen. Denn so lange man noch am Groff Alebt, fo lange man in einer befondern Kunft: pub Wiffenschaft, ober in der gesammten Bildung über haupt, noch nicht durch sich schift zu einen gewiß fen Befriedigung gelangt ift, welche bem weit tern Fortschreiten so wenig, hinderlich ist, daß die fes vielmehr erst durch sie gesichert wird; so lange man noch rastige nach einem festen Stand und Wittelpunct umber sucht: so lange ift wan noch nicht, frei und noch durchaus unfähig, einen Schriftsteller zu beurtheilen. Wer die Deamas turgie zum Beispiel etwa in der illiberaten Asi sicht liest, die Regeln der dramatischen Dichtfunst aus ihr zu erfahren, oder durch, diefes Medium Aber die Poetik des Aristoteles Gewisheit gu ete halten und ins Reine zu kommen: der hat sichen noch gar keinen Sinn für die Individualität; und Genialität dieses seltsamen Werks. Ich erinners mich noch recht gut, daß ich unter andern den Las. of on, tros dem gunftigen Worntheil und took dem Eindruck einzelner Stellen, gang unbefriedige und daher gang misvergnügt aus ber Saud legte.

Die bibliothekarische und antiquarische Mit krologie des wunderlichen Maunes: und seine seltsame Orthodoxie weiß man nur anzustannen. Seine bose Polemik beklagt man sast einmsthig recht sehr, so wie auch, daß der Mann sogar fragmentarisch schrieb, und troß alles-Annahs nens nicht immer lauter Meisterwerke vollendens wollte.

Seine Polemit insonderheit ift, ungeachtet: fie überall den Sieg davon getragen hat, und man? es auch da, wo es glierdings einer tiefern hiffos: rischen Untersuchung und fritischen Würdigung ber burft hatte, vorzüglich in Sachen bes Gefchmads, bei seiner bloß polemischen Entscheidung hat bewens. den lassen, dennoch felbst so völlig vergessen, daß es vielleicht für viele, welche Werehrer Lessings zu sein glauben, ein Paradoron sein wurde, wenn man behauptete, der Antis Gobe verdiene nicht etwa bloß in Rucksicht auf zermalmende Kraft der Berede famfeit, überraschende Gewandheit und glanzenden Ausdruck, sondern an Genialität, Philosophie, selbst an poetischem Geiste und sittlicher Erhabenheit einzels ner Stellen, unter allen feinen Schriften ben erften Denn nie hat er so aus dem tiefften Selbst geschrieben, als in diesen Erplosionen, die ihm die Dite des Kampfs entriß, und in denen der Abel

feines Gemuthe im reinsten Glanz fo unzweidentig Was könnten und würden auch wohl hervorstrahlt. die Verehrer der von Lessing immer so bitter verachtes ten und verspotteten Boflichkeit und Deceng, "für welche die Polemit überhaupt wohl weber Kunst noch Bissenschaft sein mag," zu einer Polemik sagen, ger gen welche fie felbst Fichte's Denfart friedlich und feine Schreibart milbe nennen mußten? Und bas in einem Zeitalter, wo man nachst der Mystik nichts so fehr scheut als Polemit, wo es herrschender Grunds fat ist, funf grade sein zu lassen, und die Sache ja nicht so genau zu nehmen, wo man alles dulden, bes schönigen und vergessen kann, nur strenge rücksichtslose Rechtlichkeit nicht? Wenn diese Lestingsche Polemik nicht glucklicherweise so vergessen, viele seiner besten' Ochriften nicht fo unbekannt waren, daß unter huns dert Lefern vielleicht faum Einer bemerken wird, wie ähnlich die Fichtische Polemik der Lessingschen fei, nicht etwa in etwas Zufälligem, im Colorit ober Styl, fondern grade in dem, was das wichtigste ist, in den Sauptgrundsäßen, und in dem, mas am meis sten auffällt, in einzelnen schneidenden und harten Bendungen.

Lessings Philosophie, welche freilich wohl unter allen Fragmenten, die er in die Welt warf, um meisten Fragment geblieben ist, da sie in einzels

nen Winken und Andeutungen, oft an dem unscheins barsten Ort andrer Bruchstücke, über alle seine Wer te der lettern, und einige der mittlern und erften Epoche seines geistigen Lebens zerstreut liegt; seine Philosophie, welche für den Kritiker, der ein philos sophischer Kunftler werden will, dennoch sein sollte mas der Tarso für den bildenden Künstler; Lest sings Philasophie scheint man nur als Peraniassung der Jakobischen, oder gar nur als Anhang der Mendelsohnschen zu kennen! Man weiß nichts der von zu sagen, als daß er die Wahrheit und Um. tersuchung liebte, gern stritt und widersprach, sehr gern Paradoren fagte, gewaltig viel Scharffine besoß, Dummkopfe mit unter ein wenig jum Be sten hatte, an Universalität ber Kenntniffe' und Bielseitigkeit bes Geistes Leibnigen auffallend abe nelte, und gegen bas Ende seines Lebens leider ein Spinosist murde!

Non seiner Philologie erwähnt man, das er in der Conjecturalkritik, welche der Gipfel der philologischen Kunsk sei, ungleich weniger Stärke besitz, als man wohl erwarten möge, da er dach in der That einige der zu dieser Wissenschaft ersor derlichen und ersprießlichen Geistesgaben von der Natur erhalten hätte.

Bas die harmonisch Platten, jene würdiger

Dichter und Kunstrichter, die so unermübet geschäft, tig sind, alles Göttliche und Menschliche in dem Sprup der Humanität aufzulösen, sich von der vachahmungswürdigen Universaleorrectheit des weisen nüchternen Lessing eingebildet haben, ist schon erwähnt worden. Diese haben denn auch nachtrich seine dramaturgischen und sonst zur Poetik und Theorie der Dichtarten gehörigen Fragmente, und Fermente, die er wohl selbst so nannte, skrirt, und zu heiligen Schristen und symbolischen. Büchern der Kunstlehre erkieset.

Dies sind ungefähr die hauptsichlichken Gersichtspuncte und Rubriken, nach welchen man von
kessing überhaupt etwas geurtheilt oder gemeint
hat. Wie alles das, was er in jedem dieser Fäher sein soll oder wirklich war, wohl zusammen hängen mag, welcher gemeinsame Geist Mies beseelt, was er deun eigentlich im Ganzen war, kin wollte, und werden mußte; darüber scheint man; gar nichts zu urtheilen und zu meinen. Gehet man sonst bei seiner Charakteristik ins Sinzelne: so guschieht dies nicht etwa nach den verschiedenen Stusen seiner litterarischen Bildung, den Spochen kinzes Geistes, und mit der Unterscheidung des eignen Styls und Tons eines jeden, noch nach steiner Thatigkeit und Einsicht: sondern nach den Tireln seiner einzelnen Schriften, die man nicht seiten, (oft mir Uebergehung der wichtigsten und bei weitläuftiger Zergliederung der dramatischen Jugendversuche) nach nichtsbedeutenden Gattungsnahe men registermäßig zusammenpaart; da doch sedes seiner besten Werke ein literarisches Individuum sur sich, ein Wesen eigner Art ist, "was aller Gränzscheidungen der Kritik spottet," und oft wer der Vorgänger noch Nachsolger hat, womit es in eine Rubrik gebracht werden könnte.

Da ich, was Lessing betrifft, Lessingen und seinen Werken mehr glaube, als seinen Geurtheitern und Lobrednern: so kann ich nicht umhin, diese Ansichten und Meinungen, in so sern sie Urtheile sein sollen, nicht bloß wegen dessen, was sie im Ganzen unterlassen, sondern auch wegen des Positiven, was sie im Einzelnen enthalten, ihrer Ferm und ihrem Inhalte nach zu misbibligen.

Es ist gewiß löblich, daß man Lessingen ger lobt hat, und noch lobt. Man kann in diesem Stücke auf die rechte Weise des Guten auch wohl nicht so leicht zu viel thun; und was wäre kleim Mir, als einem Manne von der seltensten Geöße seinen Ruhm mit ängstlichem Geiz darzuwiegen? Aber wont ware auch ein: Lob ohne die strengste Prusung und das freieste Urtheil? Zum wenigsten Leffings durchaus unwürdig; so wie alle unbeskinnte Bewunderung und unbedingte Vergöttes tung, welche, wie auch dieses Beispiel wieder ber katigen kann; durch Einfeitigkeit gegen ihren Gesgenstand selbst so leicht ungerecht wird.

Wan sollte doch nun auch einmal den Bersuch wagen, Lessingen nach den Geseken zu kritistren, die der selbst für die Beuetheilung großer Dichter und Meister in der Kunst vorgeschrieben hat; ob nicht vielleicht eine solche Kritik die beste Lobrede für ihn sein dürste: ihn so zu bewundern und ihm so nachs zusolgen, wie er wollte, daß man es mit Lus theen halten sollte, mit dem man ihn wohl in mehr als einer Rücksicht vergleichen könnte.

den Dichter tadelt man gar nicht; mit einem mittels mäßigen verfährt man gelinde; gegen einen großen ist man unerhittlich." (Th. IV. S. 34.). "Wenn ich Kunstrichter wäre, wenn ich mir getraute, das Kunstrichterschild aushängen zu können; so würde meine Tonleiter diese sein: Gelinde und schmeis chelud gegen den Ansänger; mit Bewundes wund zu gegen den Ansänger; mit Bewundes

pernd gegen den Meister; abschreckend und position gegen den Stumper; höhntsch gegen den Kabesenmachters und so bitter als möglich gegen den Kabesenmachters (Eh. XII. S. 163.),

ueber Luther redet er so: "Der wahre Luther raner will nicht bei Luthers Schriften, er wischei. Luthers Geist geschückt sein u. s. w. A. (Th. V. S. 162.). Ueberhaupt war unbegränze ze Verachtung des Buchstabens ein Pauper zug in Lessings Charafter.

Freimüthigkeit ist die erste Psicht eines jeden, der über Lessing defentlich reden will. Dens wer kann wohl den Gedanken ertragen; daß Lessing irgend einer Schonung bedürfte? Oder wer mödze wohl seine Meinung über den Meister der Freimütthigkeit nur surchtsam zu verstehn geben, und angste voll halb reden, halb schweigen? Und wer, des könnte, darf sich einen Verehrer Lessings neme wen? Das ware Entweihung seines Namens!

Wie sollte man auf das kleine Aergerniß Kinds
schnen, was etwa zufällig daraus entstehen
könnte, da Er seibst das ärgke Aergerniß für nichessals
zeinen Popany hielt, mit dem gewisse Leute zern allen
und jeden Geift der Prüfung verscheuchen möchten ? "
(Th. VI. S. 152.).: Ja er hielt es sogar für äußerst
verächtlich, "daß sich memand die Wähe zu nehmen

pflegt, fich ben Gedereien, welche man bor bem Publie eine und mirdem Publicum so haufig unterniumt, ent gegenzuistellen, modurch fie mit bem Lauf der Zeit das Anfehn einer fehr ernfthaften, heiligen Sache gewind nen. Da heißt es dann über taufend Jahren: "Water be man denn in die Welt so haben schreiben burfen; wenn es nicht wahr gewesen ware.? Man hat diet sen glaubwürdigen. Mannern damals nicht widerspres chen, und ihr wollt ihnen jest mibersprechen?" Die ' gieich der große Menschenkenner in diefer Stelle Eh. VII. S. 309.) eigentlich von Gedereien ganz embrer Art redet: so ift both alles auch sehr ame menbbar auf die Gedereien, von benen hier bis Rede ist. Denn Geckerei darfees boch woht mmi Beispiel genannt merden, wenn man Leffing jum Ibeal ber goldnen Mittelmäßigkeit, jum Belt den ber feichten Aufklarung, die so wenig Licht ale Amft hat, erheben will ? - ,, Wenn es ein wes nig zu beißend gesagt sein sollte - wozu bitfk bas Salz, mennman damit nicht falzen (e11? " (Th. V. S. 208.).

Much ist gewiß eine solche Freimäthigkeit nichts nothwendig fruchtios: denn wenn es auch sehr wahr ist, was Lessing einen so richtig als scharffinnig bes meett hat, "daß bis jeht in der Welt noch unandlich mehr überschen als gesechen

worden ift" (Th. V. S. 256.)? fo ift beite boch nicht minder richtig, daß "bei ben Klugen keine Berjährung Statt sindet" (Th. VII. 6. 304.). Diese nothwendige: Freimuthigteit wats be: bei mir, wenn biefe Eigenschaft wir auch nich überhaupt natürlich ware, dech fcon aus der Uns Befangenhoit, mit ber ich Leffings: Gehriften und ihre Wirkungen feunen: lerfite, . haben folgen milfen. : Eide: Wahrnehming, ein Widerspruch, bet nus überraschtehat; uwird ganz natürlich fo wiedete gegeben, wie 'er empfangen murde. Inch follte is mich freuen, wenn alle Diejenigen, weiche Lesting immer citiren, ohne seinen Geft; ja oft ohne seine Odmiften grundlich ju fennen i meine eigenthumlis the und für sie paradore Ansicht: von ihm, Wisbilligung: und: Abneigung werth halten wollten, ader fich eben so wenig darin finden tonnten, wie in:Lestings Medanterie, Orthodoxie, Mitrologie und Polemik.

Sene Und efangentheit: ward mir dadurch möglich, daß ich nicht. Lessings Zeitgenoss warz und nicht noch wider den Strom der der der sentlichen. Weinung "über sisn: zur gehn brauchten Sie ward noch erhäht durch den gläcklichen Umpsehn, daß mich Lessing erft spät: und nicht eher aus sing zu interessinen; als die ich sest und seldststäuse

sig genug war, um mein Augenmerk auf des Bange richten, um mich mehr fur ihn und ben Beist seiner Behandlung als, für die behandelten Begenstände intereffiren, und ihn frei betrachten su konnen. Denn so lange man noch am Groff klebt, fo lange man in einer befondern Kunftund Wissenschaft, ober in der gesammten Bildung über haupt, noch nicht darch sich subst zu einen gewis fen Befriedigung gelongt ift, welche dem weis tern Fortschreiten so wenig hinderlich ist, daß die fes vielmahr erft durch sie gesichert wird; so lange man noch rasslog nach einem sesten Stand und Mittelpunct umber sucht: so lange ift wan noch nicht frei und noch durchaus unfähig, einen Schriftsteller zu beurtheilen. Wer die Dramat turgie zum Beispiel etwa in der illiberaten Am ficht liest, die Regeln der dramatischen Dichtfunft aus ihr zu erfahren, oder durch, dieses Medium aber die Poetif des Aristoteles Gemisheit gu ete halten und ins Reine zu kommen: der hat sichen nach gar keinen Sinn für die Individualität; und Genialität dieses seltsamen Werks. Ich erinnere mich noch recht gut, daß ich unter andern ben Lasokon, trob dem gunftigen Worntheil und trod dem Eindruck einzelner Stellen, gang unbefriedigt und daber gang misvergnügt aus der Sand legte

36 hatte das Buch nämlich mit" ber 'thorichten Hoffnung gelesen, hier: Die baare und blanke und Menfeste Wissenschaft über die ersten und letten Grunde der bildenben Kunft, und ihr Berhältnif jur Poefie, ju finden, welche ich begehrte und So lange ber Grund fehlte, war ich fibe einzelne Bereicherungen nicht empfanglich, und Erregungen der Wisbegier brauchte ich nicht. Befen war interessitt, und noch nicht Stubium, b. h. unintereffrte, freie, burch tein bestimmtes Bebarfniß, burch teinen bestimmten Zweck befchrantte Betrachtung und Untersichung, wedurch allein ber Geift eines Autors ergriffen und ein Urtheil Aber ihn hervorgebracht werden fann. So gings mit mehreren Schriften Leffings. Kabe ich diese Sunde, wenn es eine ist, reichlich abgebaft. Denn feitben mein Sinn für Leffing, ste ein Schwärmer ober ein Spotter es ausbrücken warde, jum Durchbtuch gekommen, und mir ein Richt über ihn aufgegangen ift, find seine sammtlichen Berte, ohne Ausnahme des geringsten und unfruches Ducken, ein wahres Labytinth für mich, in weiches ich außerst leicht den Eingang, aus dem ich aber nur mit der außerften Ochwierigkeit den Ausweg finden fann.

Diefes Studium und jene Unbafangenheit allein

konnen mit ben sonst unerfeslichen Mangel einer le: bendigen Bekanntschaft mit Lessing einis germaßen erfeten. Ein Autor, er fei Runftler ober Denker, der alles, mas er vermag, oder weiß, zu Papiere bringen tann, ift jum mindesten tein Genie. Es giebt ihrer, die ein Talent haben, aber ein fa bes fchranttes, so isolirtes, daß es ihnen gang fremb täßt, als ob es nicht ihr eigen, als ob es ihnen nur angeheftet ober geliehen mare. Bon Diefer Art mar Lessing nicht. Er felbst war mehr werth, als alle feine Talente. In seiner Judividualität tag feine Größe. Nicht bloß aus ben Nachrichten bon feinen Gefprachen, nicht bloß aus den, wie es fcheint, bisher sehr vernachlässigten Briefen, bes ven einer oder det andere für ben, welcher nur Lefs fingen im Lessing sucht und dirt und Sinn hat für feine genialische Individ dualität, mehr werth ift als manches feiner berühms rtesten Werke: auch aus seinen Schriften selbst möchte man fast vermuthen, er habe bas leben bige Gespräch noch mehr in der Gewalt gehabt als det schriftlichen Ausdruck, er habe hier seine innerste und tieffte Eigenthumlichkeit noch klater und dreifter mits theilen konnen. Wie lebendig und bialogisch seine Profa ift, bebarf teiner 2luseinandersetzung. Intereffanteste und das Grandlichste in seinen Schrift

ten sind Winke und Andeutungen, bas Reifste und Bollendeifte Bruchftucke von Bruchftucken. Das Veste, was Lessing sagt, ist was er, wie errathen und gefunden, in ein paar gediegenen Worten voll Kraft, Geist und Galz hinwirft; Worte, in denen, was die dunkelsten Stellen sind im Gebiet des menschlis schen Geistes, oft wie vom Blig plotslich erleuchtet, das Beiligste hochst teck und fast frevelhaft, das Allgemeins ste bochft sonderbar und launig ausgedrückt wird. Eins zeln und compact, ohne Zergliederung und Demons stration, stehen seine Hauptsätze da, wie mathemas tische Ariome; und seine bundigsten Raisonnements find gewöhnlich nur eine Rette von wißigen Einfale len. Von solchen Männern mag eine kurze Unterre dung oft lehereicher fein und weiter führen, als ein langes Werk! Ich wenigstens konnte die Befriedis gung des feurigen Buniches, grade diesen Dann fer ben und sprechen zu durfen, vielleicht mit Entsagung auf den Genuß und den Vortheil von irgend einem seiner Werke an meinem Theil crkaufen wollen! Ueber bie Unmöglichkeit, dieses Berlangen erfüllt zu febn, tann mich mur die ermähnte Unbefangenheit und Freis muthigkeit tröften.

Wenn aber auch die lette noch so groß wäre: so würde ich es doch kaum wagen, meine Meinung über Lessing diffentlich zu sagen, wenn ich sie nicht im Ganzen blirch Lessings Maximen vertheibigen, und im Einzelnen durchgängig mit Autoritäten und ents scheidend beweisenden Stellen ans Lessing belegen könnte; so unendlich verschieden ist meine Ansicht Lessings von der herrschenden.

Man meint zum Beispiel nicht nur, sondern man glaubt sogar entschieden zu wissen, daß Lessing einer der größten Dichter war; und ich zweisse sogar, ob er überall ein Dichter gewesen sei, ja ob er poetischen Sinn und Kunstgefühl gehabt habe. Dagegen brauche ich aber auch zu dem, was er selbst über diesen Punct sagt, nur sehr wenisges hinzuzusügen.

Die Hauptstelle steht in der Dramaturgie.
"Ich bin" sagt er in dem äußerst charakteristischen Epilog der Dramaturgie, eines Werks, wels ches, darin einzig in seiner Art, von einer mercanstilischen Verantassung und von dem Vorsatz einer woschentlichen Unterhaltung ausgeht und, ehe man sichs versieht, den populären Porizont himmelweit überslosgen hat, und um alle Zeitverhältnisse unbekümmert, in die reinste Speculation versunken, mit kaschem Lauf auf das paradore Ziel eines poetisch en Eustlides lossteuert, dabei aber auf seiner excentrisschen Vahn so individuell, so lebendig, so Lessingisch ausgeführt ist, daß man es selbst ein Monode as

ma nennen könnte: — "Ich bin, sagt er hier (Th. XXV. S. 376. folg.) weder Schanspies ler noch Dichter."

"Man erweiset mir wohl manchmal die Ehre, mich für den lettern zu erfennen. Aber nut, weil man-mich vertennt. Aus einigen dras matischen Werfuchen, die ich gewagt habe, follte man nicht so freigebig folgern. Nicht jeder, der den Pinsel in die Sand nimmt und Farben verquistet, ift Die altesten von jenen Versuchen ein Mahler. sind in den Jahren hingeschrieben, in welchen man Luft und Tuchtigkeit fo gern für Genie halt. Bas in ben neuern Erträgliches ift, davon bin ich mir fehr bewußt, daß ich es einzig und allein der Rritik zu verdanken habe. Ich fühle die les bendige Quelle nicht in mir, die fich durch eigene Kraft emporarbeitet, durch eigene Kraft in so reichen, so frischen, so reinen Strahlen auss schießt: ich muß alles durch Druckwert und Rohren in mir heraufpressen. 3ch würde so arm, so falt, so kurzsichtig fein, wenn ich nicht einigermagen gelernt hatte, fremde Ochage befcheit ben ju borgen, an fremden Feuer mich ju marmen und durch die Glafer der Runft mein Auge zu ftars ten. 3d bin daher immer beschänt und verdrießlich

geworden, wenn ich zum Nachtheil der Kritik etwas las oder hörte. Sie soll das Genie ersticken: und ich schmeichelte mir, etwas von ihr zu erhalten, was dem Genie sehr nahe kömmt. Ich bin ein Lahmer, dem eine Schmähschrift auf die Krücke unmöglich ers bauen kann."

"Doch freilich: wie die Rrucke dem Lahmen wohl hilft, sich von einem Orte zum andern zu bewegen, aber ihn nicht jum Läufer machen kann: fo auch die Kritik. Wenn ich mit ihrer Hulfe etr was zu Stande bringe, welches beffer ift, als es einer von meinen Talenten ohne Kritik machen wurde: so kostet es mir so viel Zeit, ich muß von andern Geschäften so frei, von unwillkührlichen Berftrenungen so ununterbrochen sein, ich muß meine gange Belesenheit fo gegenwär: tig haben, ich muß bei jedem Schritt alle Be: merkungen, die ich jemals über Sitten und Leidens schaften gemacht, so ruhig durchlaufen können, daß. zu einem Arbeiter, ber ein Theater mit Reuigkeis. ten unterhalten foll, niemand ungeschiekter sein kann, als ich."

Man hat diese wichtige Stelle, welche meis nes Erachtens der Text zu allem, was sich über Lessings Poesie sagen läßt, ist und bleiben muß, bisher zwar keineswegs übersehen. Nur hat man nicht sehn ober nicht einsehn wollen, was barin gesagt, und was dadurch entschieden und über allen Zweiselerhoben wird.

Vergebens wurde man sich die Stärke jener Alenkerung durch die Boraussehung zu entkräften suchen, er sei höflich gewesen, und habe es nicht so gar ernstlich gemeint. Dem widerspricht nicht nur der offne, freie, biedre Charakter dieser Stele le, sondern auch der Geist und Buchstabe vieler andern, wo er mit der äußersten Verachtung und Verabscheuung wider den falschen Anstand und die falsche Bescheidenheit redet. Nichts stritt so sehr mit seinem innersten Wesen, als ein solches Ges misch von verhaltner Selbstsucht und Gewohnheitst lüge. Das beweisen alle seine Schriften.

Wie freimuthig, ja wie breist er auch das Sute, was er von sich hielt, sagen zu mussen und zu köns nen glaubte, mögen zwei Stellen aus demseiben Stück der Dramaturgie mit jener in Erinnrung brins gen, welche den Inhalt jener bestätigen und erläustern; deren eine überdem ganz vorzüglich ins Licht seht, wie Lessing über seine Aritik selbk urtheilte; und deren andere an ihrem äußerst kecken Tone jenes Bewußtsein von Genialis iat, wenn auch nicht grade von portischer, ver

rath, welches sich im ganzen Spilog ber Dramaturgie kund giebt.

- "Seines Fleißes sagt er (Th. XXV. S. 384.) darf sich jederman ruhmen: ich glaube die dramas tische Dichtkunst studirt zu haben; sie mehr stus dirt zu haben als zwanzig, die sie auss üben. Auch habe ich sie so weit ausgeübt, als es nothig ist, um mitsprechen zu durfen: denn ich weiß wohl, so wie der Mahler sich von niemanden gern tadeln lagt, der den Pinsel gang und gar nicht zu führen weiß, so auch der Dichter. Ich habe es wenigstens versucht, was er bewerkstelligen muß, und kann von bem, was ich selbst nicht zu machen vermag, doch urtheilen, ob es sich machen 3ch verlange auch nur eine Stimme unter uns, wo so mancher sich eine anmaast, der, wenn er nicht dem ober jenem Auslander nachplaudern ge: kernt hatte, stummer sein würde, als ein Fisch." --

Nachdem er davon geredet hat, wie er gestrebt habe, den Wahn der deutschen Dichter, den Franzos sen nachahmen heiße so viel, als nach den Regeln der Alten arbeiten, zu bestreiten, fügt er hinzu (S. 388.):

"Ich wage es, hier eine Aeußerung zu thun, man mag sie doch nehmen, wofür man will: Man nenne mir das Stück des großen Corneile te, welches ich nicht besser machen woll:

"Doch nein; ich wollte nicht gern, daß man diese Aeußerung für Prahlerei nehmen könne. Man merke also wohl, was ich hinzu sehe: Ich werde es zuverlässig bester machen, — und doch lange kein Corneille sein, — und doch lange noch kein Meis sterstück gemacht haben. Ich werde es zuverlässig bester machen; und mir doch wenig davauf eindilich den dürsen. Ich werde nichts gethan haben, als was jeder thun kann, der so sest an den Aristoteles glaubt, wie ich."

Zugegeben, baß Lessing so über seine Poesie bachte, wie er sich äußert: ist es ausgemacht, könnte man einwenden, daß er sich selbst gekannt habe?

Sanz und im strengsten Sinn kennt niemand
sich selbst. Von dem Standpunct der gegenwartis
gen Bildungsstuse restectirt man über die zunächst
vorhergegangne, und ahnet die kommende; aber den Boden, auf dem man steht, sieht man nicht. Von
einer Seite hat man die Aussicht auf ein paar an:
gränzende; aber die entgegengesetzte Scheibe des bes
seelten Planeten bleibt immer verdeckt. Wehr ist
dem Menschen nicht gegönnt, Wenn aber das Maaß
der Selbstenntniß durch das Maaß der Genialität.

ber Bielfeitigkeit und ber Ausbildung bestimmt wird: so wage ichs zu behaupten, daß Lessing, obgleich er nicht fähig gewesen ware, sich selbst zu charafterifiren, fich doch in einem vorzüglichen Grae de selbst kannte, und grade fein Departement feis nes Geistes so gut kannte, als seine Poeste. ne Poesse verstand er durch seine Kritit, die eben so alt und mit jener schwesterlich aufgewachsen war. 11m feine Kritik, fo zu verstehen, hatte er früher philosophiren, ober später fritisiren muffen. die Philosophie war seine Anlage zu groß und zu weit, als daß sie je hatte reif werden konnen; wes nigstens hatte er das hochste Alter erreichen muffen, um nur einigermaßen jum Bewußtsein berfelben zu gelangen. Bielleicht hatte er aber auch noch außers dem etwas haben muffen, was ihm ganz fehlte, nomlich historischen Geift, um aus seiner Philosop phie flug werden zu konnen, und sich seiner Ironie und feines Cynismus bewußt zu werden; benn nies mand kennt sich, in so fern er nur er selbst und nicht and zugleich ein andrer ift. Je mehr Bielseitigkeit alfo, desto mehr Gelbstenntniß; und je genialis scher, desto consequenter, bestimmter, abgeschnittener und entschiedner in feinen Schranken.

Die Anwendung auf Lessing macht sich von selbst. Und in keinem Sach hatte Lessing so viel Ere

fahrung, Gelehrsamkeit, Stubium, Nebung, Amstrengung, Ausbildung jeder Art, als grade in der Poossie. Keins seiner Werke reicht in Rücksicht auf kunstlerischen Fleiß und Feile an Emilia Sas lotti, wenn auch andre mehr Reise des Geistes verrathen sollten. Ueberhaupt sind wohl wenige Werte mit dieser Anstrengung des Verstandes, dieser Feinheit und dieser Sorgfalt ausgearbeitet. In diesem Puncte, und in Rücksicht auf jede andre son melle Vollkommenheit des conventionellen Orama muß Nathan weit nachstehn, wo selbst die mäs sigsten Forderungen an Consequenz der Charaktere und Zusammenhang der Begebenheiten oft genug bes leidigt und getäuscht werden.

Sin Emilia Galotti sind die dargestekten Gegenstände überdem am entferntesten von Lessings eignem Selbst; es zeigt sich kein unkunstlerischer Aweck, keine Nebenrücksicht, die eigentlich Haupt sache wäre. Wichtige Umstände bei Lessing, dessen roheste dramatische Jugendversuche schon sast immer eine ganz bestimmte philosophischpolemische Tendenz haben; der nach Wendelsohns Vemerkung zu den Portraitdichtern gehört, denen ein Charaster um so glücklicher gelingt, je ähnlicher er ihrem Sclost ist, von dem sie nur einige Variationen zu

Lieblingscharakteren, von entschiedner auffallender Fas

Emilia Galotti ift daher bas eigentliche Hauptwerk, wenn es darauf antommt zu bestimmen, was Lessing in der pottischen Runst gewesen, wie weit er darin gekommen soi. Und was ist Denn nun diese bewunderte merkwurdige Emilia Galotti? Unstreitig ein gutes Erem der dramas tischen Algebra. Man, mag es bewundern dieses in Schweiß und Pein producirte Stuck des reinen Bera Randes; man mag es frierend bewundern, und bes wundernd frieren; denn ins Gemuth dringts nicht und kanns nicht dringen, weil es nicht aus dem Gemuth gekommen ist. Es ist in der That viel Werstand darin, nämlich profaischer, in dieser prosaischen-Tragodie, ja sogar Geist und Wiß. Gräbt man aber tiefer, fo zerreist und streitet alles, was auf der Oberfläche so vernünftig zusammenzuhäns gen schien. Es sehlt an jenom poetischen Ver stande eines Shakspeare, Goethe oder Tieck. In den genialischen Werken des von diesem poetiz schen Berfande geleiteten Inffincts enthüllt alles, was beim ersten Blick so wahr, aber auch so incons sequent und eigensinnig, wie die Natur selbst auf? fallt, bei grundlicherem Forschen stets innigere Harz monie und tiefere Nothwendigkeit. Nicht so bei

Lessing! Manches in der Emilia Galotti hat fogar den Bewunderern Zweifel abgedrungen, die Lessing wicht beantworten zu können gestand. Aber wer mag ins Einzelne gehn, wenn er dem Ganzen allen Werth absprechen muß?

Rann ein Känstler wohl kälter und liebloset von seinem vollendetsten und künstlichsten Werke res den, als Essing bei Uebersendung dieser kalten Emilia an einen Freund? "Wan muß," sagt er, "wenigstens über seine Arbeiten mit semand spres chen können, wenn man nicht selbst darü: ber einschlasen soll. Die bloße Versicherung, welche die eigne Kritik uns gewährt, daß man auf dem rechten Wege ist und bleibt, wenn sie auch noch so überzeugend wäre, ist doch so kalt und unsruchtbar, daß sie auf die Ausarbeitung keinen Einsluß hat." (Th. XXX. S. 167.) Und bald dars auf gar: "Ich danke Gott, daß ich den ganzen Plunder nach und nach wieder aus den Gedanken vers liehre." (Th. XXVII. S. 341.)

Mit welchem gehaltnen Enthusiasmus, und in jeder Rücksicht wie ganz anders redet er dagegen vom Nathan! Zum Beispiel in folgender Stelle: "Wenn man sagen wird, daß ein Stück von so eigner Tendenz nicht reich genug an eignen Schönheiten sei: so werde ich schweigen, aber mich

micht schämen. Ich bin mir eines Ziels bewußt, und ter dem man auch noch viel weiter mit allen Ehren bleiben kann. — Noch kenne ich keinen Ort in Deutschland, wo dieses Stück schon jetzt aufgeführt werden könnte. Aber Heil und Glück dem, wo es zuerst aufgeführt wird." (Leb. Th. I. S. 420.) Eben so auch in einigen andern Stelk ten, die wegen dessen, was sie über den polemischen Ursprung und die philosophische Tendenz des Stücks unthalten, sogleich angeführt werden sollen.

Mathan kam aber freilich aus dem Gemuth, und dringt wieder hinein; er ift vom schwebenden Beist Gottes unverkennbar durchglaht und überhaucht. Mur scheint es schwer, ja fast unmöglich, bas sonderbare Wert zu rabriciren und unter Dach und Fach zu bringen. Wenn man auch mit einigem Recht fagen konnte, es sei ber Gipfel von Lessings poetischem Ge nie, wie Emilia seiner poetischen Runft; wie denn allerdings im Nathan alle dichterischen Funken, die Lessing hatte, — nach seiner eigenen Meinung waren es nicht viele (Th. XXVII. S. 43.) - am dichter sten und hellsten leuchten und sprühen: so hat doch die Philosophie wenigstens gleithes Recht, sich das Werk ju vindiciren, welches für eine Charafteriftit des gans gen Mannes, eigentlich das claffische ift, indem es Lessings Individualität aufs tieffte und vollständigste, und doch mit vollendeter Popularität darstelle. Wer den Nathan recht versteht, kennt Lessing.

Dennoch muß er immer noch mit den Jugende versuchen und den übrigen prosaischen Kunstdramen Lessings in Reih und Glied aufmarschiren, ungeachs tet der Künster selbst, wie man sieht, die eigene Tens denz Werks, und auch seine Unzweckmäßigkeit für die Bühne, die doch bei allen übrigen Dramen sein Ziel war, so klar eingesehen und gesagt hat.

Mehr besorgt um den Rahmen als um den Mann, und um die Registrirung der Werke als um den Beift, hat man die nicht minder komischen als didaktischen Fragen aufgeworsen: ob Rathan wohl -gur didaktischen Dichtart gehöre, oder zur to: , misch en, oder zu welcher andern; und was er noch haben oder nicht haben müßte, um dieß und jenes zu fein oder nicht zu fein. Dergleichen Problemata sind von abnlichem Interesse, wie die lehrveiche Untersus thung, was wohl geschehen sein wurde, wenn Ales rander gegen die Romer Krieg geführt hatte. than ift, wie mich bankt, ein Leffingisches Ge dicht; es ift Lessings Lessing, das Werk schlechthin unter seinen Werken in dem vorhin bestimmten Sinne; es ist die Fortsehung vom An: ti: Gobe, Numero 3molf. Es ift unftreitig das eigenste, eigensinnigste und fonderbarke unter als

ten Lessingischen Producten. Zwar sind sie fast alle, jedes ein ganz eignes Werk für sich, und wollen durchaus mit der Sinnesart aufgenommen, beobachstet und beurtheilt werden, welche in Saladins Workten so schön ausgedrückt ist:

— Als Christ, als Muselmann: gleichviell Im weißen Mantel oder Jamerlonk; Im Turban, oder deinem Filze: wie Du willst! Gleichviel! Ich habe nie verlangt,

Daßallen Bäumen Eine Rinde wach se. Aber für keines ist dem Empfänger der Geist dieses erhabenen Gleich viel so durchaus nothwendig, wie für Nathan.

"In den Lehrbüchern," sagt Lessing (Th. XXV. S. 385.) "sondre man die Gattungen so genau ab, als möglich: aber wenn ein Genie hohet rer Absichten wegen, mehre derselben in einem und demselben Werke zusammensließen läßt, so verz gesse man das Lehrbuch, und untersuche bloß, ob es diese Absichten erreicht hat."

Ueber diese Absichten und die merkwürdige Ente stehung dieses vom Enthusiasmus der reinen Wernunft erzeugten und beseeken Gedichts, sindep sich glücklicherweise in Lessings Briefen einige sehr in; teressante und wirklich classische Stellen. Man, darf wohl sagen: wenn kein Werk so eigen ist, so ist auch keins so eigen entstanden.

Man konnte es Lessing natürlich nicht verzeihen, daß er in der Theologie bis zur Eleganz, und im Christianismus sogar bis zur Ironie gekommen war. Man verstand ihn nicht, also haßte, verläumdete und verfolgte man ihn aufs ärzste. Dabei hatte er nun vollends die Schwäche, jedes ungedruckte Buch, webches ihm ein Mittel zur Vervollkoinmung des menschslichen Geistes werden zu können schien, als ein heiliges Eigenthum der Menschheit zu ehren, und wenn ihm der arme Fündling gar den Finger gedrückt-hatzte, sich seiner mit Zärtlichkeit, ja mit Schwärmeren anzunehmen. Man weiß es sattsam, wie die Fragemente auf die Masse der Theologen gewirkt, und auf den isolierten Gerausgeber zurückgewirkt haben!

In der höchsten Krise dieset Sahrung schreibt er am 11. August bes Jahres 1778: "Da habe ich diese Racht einen narrischen Einfall gehabt. Ich habe vor vielen Jahren einmal ein Schanspiel ents worsen, dessen Inhalt eine Art Analogie mit meinen gegenwärtigen Streitigkeiten hat, die ich mir demals wohl nicht träumen ließ. — Ich glaube, daß sich alles sehr gut soll lesen lassen, und ich gewiß den Theologen einen ärgern Possen damit fpielen will, als noch mit zehn Frag: menten." (Th. XXX. S. 454. 455.)

Die Joes des Nathan stand also mit eix nemmale ganz vor seinem Geiste. Alle seine andern genialischen Werke wuchsen ihm erst unter der Hand, bildeten sich während der Arbeit; erst dann zeigte sich weit von der ersten Veranlassung, was ihm das Liebste und an sich das interessanteste war, und nun Hauptsuche wurde.

"Mein Mathan, fagt er (Th. XXX. 8471. 472.) ist ein Stud, welches ich schon vor drei Jah: ren vollends aufs Reine bringen und brucken laffen wollte. Ich habe es jest nur wieder vorgenommen, weil mir auf einmal beifiel, daß ich, nach einis gen fleinen Beränderungen des Plans, dem Feins be auf einer andern Seite damit in die Rlante fallen tonne. -Mein Stuck hat mit den jesigen Schwarzröcken nichts zu thun; und ich will ihm den Weg nicht selbst verhauen, endlich boch einmal aufs Theater zu kommen, wenn es auch erft nach humbert Jahren wäre. Die Shevlogen aller geoffenbarten Religionen werden freilich innerlich darauf schimpfen; doch dawider sich Affentlich zu erklären, werden sie wohl bleiben lassen. " (Ø. 473.)

Ein aufmerkfamer Bebbachter der Bacherschreis

benden Offenbarungsschwärmerei wird die letzte Aeufferung prophetisch sinden können: was aber die Berziehung des Stücks auf das damals Jetzige betrifft, so sehlt doch dem Patriarchen eigentlich nur eigene beigedruckte kleine Hand mit gerecktem Zeigesinger, um eine Persönlichte it zu sein, wie auch schon die bürleske Carricatur des Charakters anders tet; und an einem andern Orte nennt er selbst das Sanze geradezu einen dramatischen Absprung der theologischen Streitigkeiten, die damals bei ihm an der Tagesordnung standen, und seine eigen e Sache schlechthin geworden waren. (S. 464.).

Können Verse ein Werk, welches einen so ganz unpoetischen Zweck hat, etwa zum Gedickt machen; und noch dazu solche Verse! — Man höre, wie Lessing darüber spricht: "Ich habe wirk lich die Verse nicht des Wohllauts wegen gewählt" — (eine Vemerkung, auf die mancher vielleicht auch ohne biesen Wink hätte fallen kön nen) — "sondern weil ich glandte, daß der orientat lische Ton, den ich doch hie und da angeben musse, in der Poesie zu sehr auffallen würde. Auch ers laube, meinte ich, der Vers immer einen Abs sprung eher, wie ich ihn jeht zu meiner an ders weitigen Absicht bei aller Gelegenheit ers greifen muß." (Th. XXVII. S. 46.)

Man tanns nicht offner und unzweideutiger fagen, wie es mit der dramatischen Form des Rathan stehe, als es Lessing selbst gesagt Mit liberaler Nachlässigkeit, wie Alhasi's Rittel oder des Tempelherrn halb verbrannter Mans tel, ift sie bem Weift und Befen des Berte über geworfen, und muß sich nach diesem biegen und schmiegen. Bon einzelnen Inconsequenzen und von der Subordination der Handlung, ihrer steigenden Entwicklung und ihres nothwendigen Zusammens hanges, ja felbst ber Charaftere ists unnothig viel ju fagen. Die Darstellung überhanpt ist weit hinges worfner, wie in Emilia Galotti. Daher tres ten die natürlichen Fehler ber Lessingschen Dramen stärker hervor, und behaupten ihre alten schon vers fornen Rechte wieder. Wenn die Charaftere auch lebendiger gezeichnet und warmer colorirt sind, wie in irgend einem andern feiner Dramen: fo haben fie dagegen mehr von der Affectation der manies rierten Darstellung, welche in Minna von Barnhelm, wo die Charaftere zuerft anfangen, merklich zu Lessingisiren, Rachdruck und Mas nier zu bekommen, und eigentlich charakteristisch zu werden, am meiften herrscht, in Emilia Galots hafi ist nicht ohne Pratension dargestellt; welche ihm freilich recht gut steht, denn ein Bettler muß Pratensionen haben, sonst ist er ein Lump, dem Kunstler doch aber nicht nachgesehn werden kann. Und dann ist das Werk so auffallend ungleich, wie sonst kein Lessingsches Drama. Die dramatische Form ist nur Vehitel; und Recha, Sitta, Daja, sind wohl eigentlich nur Staffelei: denn wie ungalant Lessing dachte, das übersteigt alle Bes griffe.

Der durchgängig cynistrende Ausbruck hat sehr wenig vom orientalischen Ton, ist wohl nur mit die beste Prosa, welche Lessing geschrieben hat, und fällt sehr oft aus dem Costum heroischer Per: sonen. Ich tadle das gar nicht: ich sage nur, so ists; vielleicht ists ganz recht so. Nur wenn Nasthan weiter nichts wäre, als ein dramastisches Kunstwerk, so würde ich Verse wie den:

"Noch bin ich völlig auf dem Trocknen nicht;" im Munde der Fürstin bei der edelsten Stimmung und im rührendsten Verhältniß schlechthin sehlerhaft, ja recht sehr lächerlich sinden; wenn da noch von ein: zelnen Fehlern die Nede sein könnte, wo alsdann das Sanze ein einziger Fehler sein würde. Die hohe philosophische Warde des Stucks hat Lessing selbst ungemein schön mit der theatralischen Effectiosigkeit oder Effectwidrigkeit desselben contrasstirt; mit dem seinem Ton eignen pikanten Gemisch von ruhiger, inniger, tieser Begeisterung und naiver Kälte. "Es kann wohl sein, " sagt er (Th. XXXI S. 505. 506.) "daß mein Nathan im Ganzen wer nig Wirkung thin würde, wenn er auf das Theaster käme, welches wohl nie geschehen wird. Genug, wenn er sich mit Interesse nur lieset, und wirder tausend Lesenn nur Einer daraus und der Evidenz und Allgemeinheit seis ner Religion zweiseln leent."

Datürlich hat sich benn auch die logische Zunst das excentrische Wert, (welches seine außert vr dentlich große Popularität, die ein Vorsurtheif dagegen erregen könnte, wohl nur seiner polemisch en und thetbrischen Gewalt verdankt, und dem Umstande, daß es den all gemeinen Horizont nie zu überschreiten scheint, wie auch dem, daß doch sehr viele ein wenig Sinn haben für Lessing, wenn auch sehr wenige viel) eben sowohl zuzueignen gesucht, wie die poetische; und sicher nicht mit minderm Rechte.

Der eine Meister der Weltweisheit meint. Nathan' set ein Panegyrikus auf die Borsehung,

gleichfam eine bramatisirte Theodicee ber Religiones geschichte. Zu geschweigen, wie fehr es Lesfings ftrengem-Sinn für das rein Unendliche widerspricht, den Rechtsbegriff auf die Gottheit anzuwenden: so ist dieß auch äußerst allgemein, unbestimmt und nichtssagend. Ein andrer Virtuose der Dialektik hat dagegen gemeint: Die Absicht des Rathan sei, den Geist aller Offenbarung verbächtig zu machen, und jedes System von Religion, ohne Unterschied, als System, in einem gehässigen Lichte darzustelt ien. Der Theismus, sobald er System, sobald & förmlich werde, sei bavon nicht ausgeschlossen. Allein auch diese Erklarung durfte, wenn aus ihrem polemischen Zusammenhang reißen und einen bogmatischen Gebrauch davon machen wollte, außer der Unrichtigkeit noch den Fehler haben, daß sie das Werk, welches (wie alle die einen Geist haben) eine Unendlichkeit umfaßt, auf eine ginzige allzubestimmte und am Ende ziemlich trie. miale Tendenz beschränken murde.

Man sollte überhaupt die Idee aufgeben, den Nathan auf irgend eine Art von Einheit bringen, oder ihn in eine der durch Gesetz und Herkommer geheiligten Facultäten des menschlichen Geistes eine zäunen und einzunsten zu können: denn bei der ges waltsamen Reduction und Einverleibung möchte doch

wohl immer meht verlohren gehn, als die ganze Ginheit werth ift. Bas hilfts auch-, wenn sich was Nathan doch gar nicht bloß bes weisen, sondern lebendig mittheilen foll, denn Das Wichtigfte und Beste darin reicht doch weit über das, was der trockne Beweis allein vermag, mit mathematischer Pracision in eine logische Formel zus fammenfassen fieße? Mathan wurde seine Stelle nichts destoweniger auf dem gemeinschaftlichen Raine der Poesie und Moral (Th. XVIII. S. 5.) behalten, wo sich Lessing fruh gesiel, und auf dem er schon in den Fabeln spielte, die als Worübung zu Mathans Mährchen von ben bren Ringen, welches vollendet hingewor! fen, immer wieder überrascht, Achtung und beit nah Studien genannt zu werden verdienen, weil fie zwar nicht die Kunst, aber boch den Kunstler weiter brachten, wenn auch weit über seine anfängs Hiche Absicht und Einsicht. Es lebt und schwebt doch ein gewesses heiliges Etwas im Mathan, wogegen alle spllogistischen Figuren, wie alle Reguln der dramatischen Dichtkunft, eine wahre Lumperei sind. Ein philosophisches Resultat oder eine philosophische Bendenz machen ein Werk noch nicht zum Philosos eben so wenig wie dramatische Form und phem: Erdichtung es zum Poem machen. Ift Ernst und

Falk nicht bramatischer, wie manche der besten Scenen im Nathan? Und die Parabel au Gb. zu über die Wirkung der Fragmente ist gewiß eine sehr genialische Erdichtung, deren Zweck und Geise aber dennoch so unpoetisch, oder wie man jest in Deutschland sagt, so unästhetisch wie möglich ist.

Muß ein Werk nicht die Unsterblichkeit verdies ren oder vielmehr schon haben, welches von allen hewundert und geliebt, von jedem aber anders ges nemmen und erklart wird? Doch bleibts sehr wuns oder wie mans nehmen will, auch ganz und gar nicht munderbar, daß bei biefer großen Werschiedenheit von Unfichten, bei dieser Menge ron mehr charafteristischen als charafteristrenden Ute theilenbungen, noch niemand auf den Einfall ober auf die Bemerkung gerathen ift, daß Machan beim Lichte betrachtet zwei Sauptsachen ente und also eigentlich aus zwei Werken zus sammengewachsen ist. Das erste ist freilich Pole mit gegen alle illiberale Theologie, und in dieser Beziehung nicht ohne manchen rieftreffene den Seitenstich auf den Christianismus, sing zwar weit mehr Gerechtigkeit wiederfahren ließ, als alle Orthodoren zusammengenommen, aber dech noch lange nicht genug: weil sich im Christianismus theologische Illiberalität, wie theologische Liberalit

eat d'alles Gite und alles Schlechte dieses Pachs am kräftigsten, mannichfachsten und feinsten ausger bildet hat; forner Polemit gegen alle Unnatut; kindische Küusteley, und durch Misbildung in fich oder in andern erzeugten Dummheit und alberne Schnörkel im Werhaltniffe Des Menschen gut. Gott ? das Alles mußte Lessings geistreiche Ratürlichkeit tief emporen, und die Patriarchen hatten feinen Abschen noch ju echohen, seinen Etel zu reifen gewußt. Aber nicht einmal die Religionslehre im Mathanitfe rein steptisch, potemisch, bloß negativ, wie Sat. Lobiin Ber angeführten Stelle Behaupten ga woh ien Scheinen konnte. Es wird im Rathan :eine, wenn auch nicht formliche, doch gang bestimmte Religionsatt, die freilich voll Adel, Einfalt und Freiheit ift, ule Ideal gang entschieden und positiv aufgestellt z. welches immer eine rheterische Ginfeitig! Zeit bleibt, febald es mit Anfprüchen auf Allgemeins gultigfeit verbunden ift; fund ich weiß nicht, os man Lessing won dem Wornstheil einer objectiven und herrschenden Religion ganz frei sprechen darf, und ob er den großen Satz feiner, Philosophie: des Christianismus, daßi für jebe Bildungsstufe ber ganzen Menschheit eine eigene Reigion gehore, auch aufi Individuen angewandt und ausgebehnt; und die Mothwendigkeit auendhich vieler Religionen eins

stehn sie etwa bloß da, wo sie stehn? Ober sprickt nicht ihr Geist und Sinn überall im ganzen Werke zu sedem, der sie vernehmen will? Und sind dieses nicht die alten heiligen Grundsesten des selbstständigen Lebens? Nämlich für den Weisen heilig und alt, für den Pobel an Gesinnung und Denkart aber ewig sieu und thöricht.

So schrieb ich vor beinah vier Jahren, mit ber errläufigen Absicht, den Nahmen des verehrten Mannes von der Schmach zu retten, daß er allen schlechten Subjecten zum Symbol ihrer Plattheit dies nen sollte; und mit der tieseren, ihn wegzurücken von der Stelle, wohin ihn nur Unverstand und Misverstand gestellt hatte, ihn aus der Poesse und poetischen Kritik ganz wegzuheben und hinüber zu sühren in jene Sphäre, wohin ihn selbst die Tens denz seises Geistes immer mehr zog, in die Phis losophie, und ihn dieser, die seines Salzes bedurste, zu vindiciren. Ich bin zusrieden mit dieser Absicht, zum Cheil auch mit dem, was ich gethan habe, sie zu erreichen. Nur vollenden kann ich jest nicht auf

die Art, wie ich damals angefangen habe. Laßt mich also den Faden neu anknupfen mit einem auch

## Etwas das lessing gesagt hat.

Wenn kalte Zweisler selbst prophetisch sprechen, Die klaren Augen nicht das Licht mehr scheuen, Seltsam der Wahrheit Krast in ihren Treuen Sich zeigt, den Blis umsonst die Wolken schwächen: Dann wahrlich muß die neue Zeit anbrechen, Dann soll das Morgenroth uns doch erfreuen, Dann dürsen auch die Künste sich erneuen, Der Mensch die kleinen Fesseln all' zerbrechen. "Es wird das neue Evangelium kommen."— So sagte Lessing, doch die blöde Rotte Sewahrte nicht der ausgeschlosinen Pforte. Und dennoch, was der Theure vorgenommen Im Denken, Forschen, Streiten, Ernst und Spotte, Ist nicht so theuer wie die wengen Worte.

Das ist es, das macht ihn mir so werth; und wenn er nichts bedeutendes gesagt hatte, als dies eine Wort, so mußte ich ihn schon darum eh:

ren und lieben. Und grade er muste es sagen, er, der ganz im klaren Verstande lebte, der fast ohne Fantasie war, außer im Wiß, er muste es sagen, mitten aus der dicht umgebenden Gemeinheit heraus, wie eine Stimme in der Wüste. —

Es sollte nun dem Plane gemäß in diesem Bers
such der aussührlichere Beweis solgen, auch die Meis
nung sei irrig, Lessing für einen Kunstrichter zu
halten; gegründet auf das Factum, daß es ihm an
historischem Sinn und an historischer Kenntniß-der
Poesse sehlte. Und wie ist Sinsicht auch bei tritis
schem Geiste in diesem Gebiete möglich, wenn es so
ganz an Gesühl und Anschauung gebricht?

Ber bedarf noch des Beweises, daß die Frank zosen feine Dichter haben und keine gehabt haben, man müßte denn etwa Buffon und vielleicht Rouss seau so nennen wollen? Und doch kann, was Lesting gegen Corneille oder Voltaire sagt, vicht für Kritik gelten, wegen jener Mängel; soll es aber Polemik sein, so hat er bessere auszuweisen, auch dürfte der Gegenstand eine andre sodern, nicht so schwerfällig vielleicht in den Anstalten zum Zweit, aber poetischer in der Form.

Hört doch endlich auf, an Lessing nur das zu rühmen, was er nicht hatte und nicht konnte, und

Kettet der Poesse, statt sie mit Schonung zu et klären und durch die Erklärung zu rechtsertigen, sie nur von neuem in das grellste Licht zu stellen. Und wenn ihr denn einmal nur bei dem stehen bleiben wollt, was wirklich in ihm zur Reise gekommen und ganz sichtbar geworden ist, so laßt ihn doch wie er ist, und nehmt sie, wie ihr sie sindet, diese Wischung von Litteratur, Polemik, With und Philosophie.

Diese Mischung eben war es; die mich schon frühe zu ihm zog, und mich noch an ihn fesselt.

Ich mochte den Charafter derselben auf meine Weise ausdräcken; und meine Neigung dazu. Wie kann es besser geschehen, als durch eine Antholse gie eigner Gedanken, die im Junern und Aeußern das hin zielen?

Es sei ein gefälliges Todtenopfer für den Uns sterblichen, den ich mir frühe zum Leitstern en kohr.

Laßt auch mich der Sitte folgen, die immer allgemeiner mird, allegorische Namen zu lieben, und wenn andre Euch Blüthen oder Früchte in köstlichen Gefäßen reichen, diese fragmentarische Universalität ganz einfach Eisen feile nennen, um so durch Ein Symbol noch an das Zerstückelte der, wie es scheis

ten und lieben. Und grade er muste es si der ganz im klaren Berstande lebte, der Fantasie war, außer im Wiß, er mußte mitten aus der dicht umgebenden Gemeink wie eine Stimme in der Wüste.

Es sollte nun dem Plane gemäß in such der aussührlichere Beweis solgen, o nung sei irrig, Lessing für einen Kirhalten; gegründet auf das Factum, thistorischem Sinn und an historischer Poesse sehlte. Und wie ist Einsicht schem Geiste in diesem Gebiete möglich ganz an Gesühl und Anschauung gebr

Wer bedarf noch des Beweises zosen keine Dichter haben und keine man müßte denn etwa Güssen und seau so nennen wollen? Und doch king gegen Corneille oder Voltaire Kritik gelten, wegen jener Wänge Polemik sein, so hat er bessere au dürfte der Gegenstand eine andre schwerfällig vielleicht in den Anskalaber poetischer in der Form.

Sort boch endlich auf, an Li ruhmen, was er nicht hatte und n : den

larren

erniß ju get

es am dids

rii. Pri idis = == = -

in series .

) r= : =

\* 2:: \_ - .\_

3 to 1

Z == :

Z= = +

£ ----

Ra -

ments of \_\_\_\_

THE 2 .

W = -

2 200 - 20

\* \* - .

u = \_ = \_ .

i, wenn in dürste.

en Schrift

werben fann,

ige Grundgefete

1, was mitgetheilt mand haben, dem 3) man miß es wirks an können, nicht bloß säre es tressender zu

neu ist, der beurtheilt is Alte wird einem im selbst alt wird.

nen möchte, formlosen Form zu erinnern und hoch zugleich die innere Natur des Stoffs treffend genug zu bezeichnen.

## Eisenseile.

and the state of the state of

Jedes Volk will auf der Schaubuhne nur den mittlern Durchschnitt seiner eignen Oberstäche schauen; man mußte ihm denn Helden, Musik oder Narrenz zum besten geben.

Es ist unmöglich, jemanden ein Aergerniß zu ges den, wenn ers nicht nehmen will.

Man muß das Brett bohren, wo es am dicks sten ist.

Alles beurtheilen zu wollen, ist eine große New irrung oder eine kleine Sünde.

Es ist indelikat sich darüber zu wundern, wenn etwas schön ist oder groß; als ob es anders sein dürfte.

Wie viel Autoren giebts wohl unter den Schrift: Kellern? Autor heißt Urheber.

War nicht alles, was abgenußt werden kann, gleich anfangs schief ober platt?

Folgendes sind allgemeingültige Grundgesetze Der schriftstellerischen Mittheilung:

1) Man muß etwas haben, was mitgetheilt werden soll; 2) man muß jemand haben, dem mans mittheilen wollen dark; 3) man muß es wirks lich mittheilen, mit ihm theilen können, nicht bloß sich äußern, allein; sonst wäre es treffender zu schweigen.

Wer nicht felbst ganz neu ist, der beurtheilt das Neue wie alt; und das Alte wird einem ims mer wieder neu, bis man selbst alt wird.

gleichfam eine bramatifirte Theobicee ber Religiones geschichte. Bu geschweigen, wie fehr es Lessings strengem-Sinn für bas rein Unendliche miderspricht, ben Rechtsbegriff auf die Gottheit anzuwenden: sa ist dieß auch außerst allgemein, unbestimmt und nichtssagend. Ein andrer Virtuose der Dialettif hat dagegen gemeint: Die Absicht des Nathan sei, den Geist aller Offenbarung verbachtig zu machen, und jedes System von Religion, ohne Unterschied, als Opstem, in einem gehässigen Lichte barzustelt ien. Der Theismus, sobald er System, sobald ex förmlich werde, sei davon nicht ausgeschlossen. Allein auch diese Erklärung dürfte, wenn man fie aus ihrem polemischen Zusammenhang reißen und einen hogmatischen Gebrauch davon machen wollte, außer der Unrichtigkeit noch den Fehler haben, daß sie das Werk, welches (wie alle die einen Geist haben) eine Unendlichkeit umfaßt, auf eine ginzige allzubestimmte und am . Ende ziemlich trie. viale Tendenz beschränken würde.

Man sollte überhaupt die Idee aufgeben, den Nathan auf irgend eine Art von Einheit bringen, oder ihn in eine der durch Gesetz und Herkommen geheiligten Facultäten des menschlichen Geistes eine zäunen und einzunften zu können: denn bei der ges waltsamen Reduction und Einverleibung möchte doch wohl immer meht verlohren gehn, als die ganze Sinheit werth ist. Bas hilfts auch, wenn sich alles, was Rathan boch gar nicht bloß bes weisen, sondern lebendig mittheilen foll, benn Das Wichtigste und Beste barin reicht doch weit über das, was der trockne Beweis allein vermag, mit mathematischer Pracision in eine logische Formel zus - fammenfassen ließe? Mathan wurde seine Stelle nichts destoweniger auf dem gemeinschaftlichen Raine der Poesie und Moral (Th. XVIII. S. 5.) behalten, wo sich Lessing fruh gefiel, und auf dem er schon in den Fabeln spielte, die als Borubung zu Mathans Mahrchen von ben dren Ringen, welches vollendet hingewori immer wieder überrascht, Achtung und nah Studien genannt zu werden verdienen, weil fie zwar nicht bie Runft, aber doch ben Kunftler weiter brachten, wenn auch weit über seine anfängs Miche Absicht und Einsicht. Es lebt und schwebt doch ein gewisses heiliges Etwas im Nathan, wogegen alle syllogistischen Figuren, wie alle Reguln der bramatischen Dichtkunst, eine mahre Lumperei sind. Ein philosophisches Resultat oder eine philosophische Bendenz machen ein Wert noch nicht zum Philosos phem: eben so wenig wie dramatische Form und Erdichtung es jum Poem machen. Ift Ernst und

1

Falk nicht bramatischer, wie manche der bestem Scenen im Nathan? Und die Parabel au Gortse über die Wirkung der Fragmante ist gewiß eine sehr geniglische Erdichtung, deren Zweck und Geist aber dennoch so unpoetisch, oder wie man jest in Deutschland sagt, so unasshetisch wie möglich ist.

Muß ein Werk nicht die Unsterblichkeit verdies ren oder vielmehr schon haben, welches von aller bewundert und geliebt, von jedem aber anders ge nommen und erklart wird? Doch bleibts sehr wuns oder wie mans nehmen will, auch ganz und gar nicht wunderbar, daß bei biefer großen Werschiedenheit von Unfichten, bei dieser Menge ton mehr charafteristischen als charafteristrenden Urs theilenbungen, noch niemand auf den Einfall ober auf die Bemerkung gerathen ift, daß Mathan beim Lichte betrachtet zwei Bauptsachen ente halt, und also eigentlich aus zwei Werken zu sammengewachsen ist. Das erste ist freilich Poles mit gegen alle illiberate Theologie, und in dieser Beziehung nicht ohne manchen tieftreffens den Seitenstich auf den Christianismus, dem . Les sing zwar weit mehr Gerechtigkeit wiederfahren ließ, als alle Orthodoxen zusammengenommen, aber doch noch lange nicht genug: weil sich im Christianismus theologische Illiberalität, wie theologische Liberalis

eat , alles Ente und alles Schlechte dieses Pachs am fraftigsten, mannichkachsten und feinsten ausges bildet hat; ferner Polemik gegen alle Unnatut; kindische Kütesteley, und durch Wisbildung in fich oder in andern erzeugten Dummheit und alberne Schnörkel im Werhaltnisse des Menschen zu Gott? das Alles mußte Lefsligs geistreiche Mathrlichkeit tief emporen, und die Patriarchen hatten seinen Abschen noch zu erhöhen, seinen Etcl zu reifen gewußt. Aber nicht einmal die Religionslehre im Mathanite rein steptisch, potemisch, bloß negativ, wie Sar tobiin Ber angeführten Stelle behaupten gu woh ien Scheinen könnte. Es wird im Nathan leine? wenn auch nicht formliche, doch gang bestimmte Religionsact, die freillch voll Adel, Einfalt und Freiheit ist, mis Ideal ganz entschieden und positiv aufgestellt zwelches immer eine rhetorische Ginseitigi Zeit bleibt, fobald es mit Ansprüchen auf Allgemeins gultigfeit werbunden ift; und ich weiß nicht, os man Lessing von dem Wornetheil einer objectiven und herrschenden Religion ganz frei sprecher dark, und ob er den großen Satz seiner, Philosophie' des Christianismus, daßi für jede Bildungsstufe ber ganzen Merschheit eine eigene Resigion gehöre, auch aufi Individuen angewandt, und ausgebehnt; und die Mathwendigkeit nuendlich vieler Rekgionen eins wohl sagen: wenn kein Werk so eigen ist, so ift auch keins so eigen entstanden.

Man konnte es Lessing natürlich nicht verzeihen, daß er in der Theologie bis zur Eleganz, und im Christianismus sogar bis zur Ironiv gekommen war. Man verstand ihn nicht, also haßte, verläumdete und verfolgte man ihn auss ärgste. Dabei hatte er nun vollends die Schwäche, jedes ungedruckte Buch, webches ihm ein Mittel zur Vervollkoinmung des menschslichen Geistes werden zu können schien, als ein heilicges Eigenthum der Menschheit zu ehren, und wenn ihm der arme Fündling gar den Finger gedrückt-hatz te, sich seiner mit Zärtlichkeit, ja mit Schwärmeren anzunehmen. Man weiß es sattsam, wie die Fragement ent e auf die Masse der Theologen gewirkt, und auf den isolirten Perausgeber zurückgewirkt haben!

In der höchsten Krise dieser Gahrung schreibt er am 11. August ties Jahres 1778: "Da habe ich diese Nacht einen närrischen Einfall gehabt. Ich habe vor. vielen Jahren einmal ein Schauspiel ents worsen, dessen Inhalt eine Art Analogie mit meinen gegenwärtigen Streitigkeiten hat, die ich mir damals wohl nicht träumen ließ. — Ich glaube, daß sich alles sehr gut soll lesen lassen, und ich gewiß den The vlogen einen ärgern Possen damit spielen will, als noch mit zehn Frag: menten." (Th. XXX. S. 454. 455.)

Die Joes des Nathan stand also mit eix nemmale ganz vor seinem Geiste. Alle seine andern genialischen Werke wuchsen ihm erst unter der Hand, bildeten sich während der Arbeit; erst dann zeigte sich weit von der ersten Veranlassung, was ihm das liebste und an sich das interessanteste war, und nun Hauptsiche wurde.

"Mein Mathan, fagt er (Th. XXX. 8471. 472.) ift ein Stud, welches ich schon vor drei Jah: ren vollends aufe Reine bringen und drucken laffen wollte. Ich habe es jest nur wieder vorgenommen, weil mir auf einmal beifiel, daß ich, nach einis gen fleinen Beranderungen des Plans, dem Feins be auf einer andern Seite damit in bie Klanke fallen konne. — Mein Stuck hat mit den jetigen Schwarzröcken nichts zu thun; und ich will ihm den Weg nicht felbst verhauen, endlich boch einmal aufs Theater zu kommen, wenn es auch erft nach humbert Jahren mare. Die Eheologen aller geoffenbarten Religionen werden freilich innerlich darauf schimpfen; doch dawider sich iffentlich zu erklaren, werden sie wohl bleiben lassen. " (**2**: 473.)

W. Ein aufwerksamer Beobachter ber Bacherschreit

benden Offenbarungsschwärmerei wird die letzte Aeufs
ferung prophetisch sinden können: was aber die Bes
ziehung des Stücks auf das damals Jehige betrifft,
so sehlt doch dem Patriarchen eigentlich nur eie
ne beigedruckte kleine Hand mit gerecktem Zeigesins
ger, um eine Persontichkeit zu sein, wie auch
schon die bürleske Carricatur des Charakters andeus
tet; und an einem andern Orte nennt er selbst das
Sanze geradezu einen dramatischen Absprung
der theologischen Streitigkeiten, die damals bei
ihm an der Tagesordnung standen, und seine
e i g e n e S a ch e schlechthin geworden waren.
(S. 464.).

Können Verfe ein Werk, welches einen so ganz unpoetischen Zweck hat, etwa zum Gedicht machen; und noch dazu solche Verse? — Wan höre, wie Lessing darüber spricht: "Ich habe wirk lich die Verse nicht des Wohlsauts wegen gewählt" — (eine Bemerkung, auf die mancher vielleicht auch ohne diesen Wink hätte fallen köne nen) — "sondern weil ich glaubte, daß der orientas lische Ton, den ich dach hie und da angeben mässe, in der Poesse zu sehr auffallen würde. Auch ers laube, meinte ich, der Vers immer einen Ass sprung eher, wie ich ihn jeht zur weiner an ders weitigen Absicht bei aller Gelegenheit ets greifen muß." (Th. XXVII. S. 46.)

Man kanns nicht offner und unzweibeutiger fagen, wie es mit der bramatischen Form des Rathan stehe, als es Lessing selbst gesagt Mit liberaler Nachlässigkeit, wie Alhasi's Rittel oder des Tempelherrn halb verbrannter Mans tel, ist sie bem Geist und Wefen des Werts übers geworfen, und muß sich nach diesem biegen und schmiegen. Bon einzelnen Inconsequenzen und von der Subordination der Handlung, ihrer steigenden Entwicklung und ihres nothwendigen Zusammens hanges, ja felbst ber Charaktere ists unnothig viel ju fagen. Die Darstellung überhaupt ist weit hinges worfner, wie in Emilia Galotti. Daher tres ten die natürlichen Fehler der Lessingschen Dramen ftarker hervor, und behaupten ihre alten schon vers fornen Rechte wieder. Wenn die Charaftere auch lebendiger gezeichnet und warmer colorirt sind, wie in irgend einem andern seiner Dramen: so haben fe dagegen mehr von der Affectation der manies rierten Darstellung, welche in Minna von Barnhelm, wo die Charaftere zuerst anfangen, merklich zu Leffingifiren, Rachdruck und Mas nier zu bekommen, und eigentlich charakteristisch zu werden, am meiften herrscht, in Emilia Galots ti hingegen schon weggeschliffen ist. Selbst Ms
hafi ist nicht ohne Pratension dargestellt; welche
ihm freilich recht gut steht, benn ein Bettler muß
Pratensionen haben, sonst ist er ein Lump, bem Kunstler doch aber nicht nachgesehn werden kann. Und dann ist das Wert so auffallend ungleich, wie
sonst kein Lessingsches Drama. Die dramatische Form
ist nur Vehikel; und Recha, Sitta, Daja,
sind wohl eigentlich nur Staffelei: denn wie
ungalant Lessing dachte, das übersteigt alle Bes
griffe.

Der durchgängig cynistrende Ausbruck hat sehr wenig vom orientalischen Ton, ist wohl nur mit die beste Prosa, welche Lessing geschrieben hat, und fällt sehr oft aus dem Costum heroischer Per: sonen. Ich tadle das gar nicht: ich sage nur, so ists; vielleicht ists ganz recht so. Nur wenn Nasthan weiter nichts wäre, als ein dramastisches Kunstwerk, so würde ich Verse wie den:

"Noch bin ich völlig auf dem Trocknen nicht;" im Munde der Fürstin bei der edelsten Stimmung und im rührendsten Verhältniß schlechthin sehlerhaft, ja recht sehr lächerlich sinden; wenn da noch von einz zelnen Fehlern die Rede sein könnte, wo alsdann das Sanze ein einziger Fehler sein würde. Die hohe philosophische Burde des Stucks hat Bessing selbst ungemein schön mit der theatralischen Essectlosigseit oder Essectwidrigseit desselben contrasssert; mit dem seinem Ton eignen pikanten Gemisch von ruhiger, inniger, tieser Begeisterung und naiver Kälte. "Es kann wohl sein," sagt er (Th. XXXI). 505. 506.) "daß mein Nathan im Ganzen wes nig Wirkung thun würde, wenn er auf das Theaster käme, welches wohl nie geschehen wird. Genug, wenn er sich mit Interesse nur lieset, und wirter tausend Lesern nur Einer daraus und der Evidenz und Allgemeinheit seit ner Religion zweiseln sernt."

Datürlich hat sich benn auch die logische Zunst das excentrische Wert, (welches seine außert vr dentlich große Popularität, die ein Vors urtheil dagegen erregen könnte, wohl nur seiner polemischen und rhetvrischen Sewalt verdankt, und dem Umstande, daß es den allgemeinen Sorizont nie zu überschreiten scheint, wie auch dem, daß doch sehr viele ein wenig Sinn haben für Lessing, wenn anch sehr wenige viel) eben sowohl zuzueignen gesucht, wie die poetische; und sicher nicht mit minderm Rechte.

Der eine Meister der Weltweisheit meint, Mathan sei ein Panegyrikus auf die Vorsehung,

gleichfam eine bramatifirte Theodices ber Religionss geschichte. Bu geschweigen, wie fehr es Lesffings strengem Sinn für das rein Unendliche miderspricht, ben Rechtsbegriff auf die Gottheit anzuwenden: ist dieß auch äußerst allgemein, unbestimmt und nichtssagend. Ein andrer Virtuose der Dialettit hat dagegen gemeint: Die Absicht des Rathan sei, den Geist aller Offenbarung verbachtig zu machen, und jedes Syftem von Religion, ohne Unterschied, als Opstem, in einem gehässigen Lichte darzustels ien. Der Theismus, sobald er System, sobald er förmlich werde, sei bavon nicht ausgeschlossen. Allein auch diese Erklarung durfte, wenn man fie aus ihrem polemischen Zusammenhang reißen und einen bogmatischen Gebrauch davon machen wollte, außer der Unrichtigkeit noch den Fehler haben, daß sie das Werk, welches (wie alle die einen Geist haben) eine Unendlichkeit umfaßt, auf eine ginzige allzubestimmte und am Ende ziemlich trie. viale Tendenz beschränken würde.

Man sollte überhaupt die Idee aufgeben, den Nathan auf irgend eine Art von Einheit bringen, oder ihn in eine der durch Gesetz und Herkommer geheiligten Facultäten des menschlichen Geistes eine zäunen und einzunften zu können: denn bei der ges waltsamen Reduction und Einverleibung möchte dech wohl immer meht verlohren gehn, als die ganze Sinheit werth ift. Was hilfts auch, wenn sich was Nathan doch gar nicht bloß bes weisen, sondern lebendig mittheilen foll, denn Das Wichtigste und Beste barin reicht doch weit über das, was der trockne Beweis allein vermag, mit mathematischer Pracision in eine logische Formel zus fammenfassen sieße? Nathan wurde seine Stelle nichts destoweniger auf dem gemeinschaftlichen Raine der Poesie und Moral (Th. XVIII. S. 5.) behalten, wo sich Lessing fruh gefiel, und auf dem er schon in den Fabeln spielte, die als Vorübung zu Nathans Mahrchen von ben bren Ringen, welches vollendet hingeworf fen, immer wieder überrascht, Achtung und nah Studien genannt zu werden verdienen, weil fie zwar nicht die Runft, aber doch den Kunftler weiter brachten, wenn auch weit über seine anfängs Wiche Absicht und Einsicht. Es lebt und schwebt doch ein gewesses heiliges Etwas im Nathan, wogegen alle syllogistischen Figuren, wie alle Reguln der dramatischen Dichtkunst, eine wahre Lumperei sind. Ein philosophisches Resultat oder eine philosophische Tendenz machen ein Werk noch nicht zum Philosos phem: eben so wenig wie dramatische Form und Erbichtung es zum Poem machen. Ift Ernst und

Falk nicht bramatischer, wie manche der Besten Scenen im Nathan? Und die Parabel an St. zu über die Wirkung der Fragmente ist gewiß eine sehr genialische Erdichtung, deren Zweck und Geist aber dennoch so unpoetisch, oder wie man jest in Deutschland sagt, so unästhetisch wie möglich ist.

Muß ein Werk nicht die Unsterblichkeit verdies ren oder vielmehr schon haben, welches von allen hewundert und geliebt, von jedem aber anders ges nommen und erklart wird? Doch bleibts sehr wuns derbar, oder wie mans nehmen will, auch ganz und gar nicht wunderbar, daß bei bieser großen Werschiedenheit von Unfichten, bei dieser Menge ron niehr charafteristischen als charafteristrenden Urs theilenbungen, noch niemand auf den Einfall oder auf die Bemerkung gerathen ift, daß Rathan beim Lichte betrachtet zwei Bauptsachen ente halt, und also eigentlich aus zwei Werken zus sammengewachsen ist. Das erste ist freilich Poles mit gegen alle illiberale Theologie, und in diefer Beziehung nicht ohne manchen tieftreffens den Seitenstich auf den Christianismus, sing zwar weit mehr Gerechtigkeit wiederfahren ließ, als alle Orthodoxen zusammengenommen, aber doch noch lange nicht genug: weil sich im Christianismus theologische Illiberalität, wie theologische Liberalis

tat i alles Gite und alles Schlechte biefes Bachs am fraftigften, mannichfachften und feinften ausge bildet hat; ferner Polemit gegen alle Unnatur; tindische Küustelen, und durch Misbildung in fich oder in andern erzeugten Dummheit und alberne Schnörkel im Werhaltnisse des Menschen zu Gott? das Alles mußte Lessings geistreiche Raturlichkeit tief emporen, und die Patriarchen hatten seinen Abschen noch zu erhöhen, seinen Etel zu reifen gewußt. Aber nicht einmal die Religionslehre im Mathan if rein steptisch, potemisch, bloß negativ, wie Sas, Lobiin Ber angeführten Stelle behaupten ga wok ien Scheinen könnte. Es wird im Nathan eine; wenn auch nicht formliche, doch gang bestimmte Religionsact, die freilich voll Adel, Einfalt und Freiheit ift, ule Ideal ganz entschieden und positiv aufgestellt z. welches immer einerheterische Ginfeitigt Leit blabt, febald es mit Ansprüchen auf Allgemeins gultigfeit werbunden ift; und ich weiß nicht, ob man Lessing von dem Wornetheil einer objectiven und herrschenden Religion ganz frei sprechen dark, und ob er den großen Satz seiner, Philosophie des Christianismus, daßi für jede Bildungsftuse der ganzen Menschheit eine eigene Religion gehore, auch aufi Individuen angewandt und ausgebehnt; und die Mothwendigkeit unendlich vieler Religionen eins

gesehen hat. Aber ift nicht noch etwas ganz ander im . Nathan, auch etwas philosophisches, von jes per-Religionslehre, an die man sich allein gehalters hat, aber noch ganz verschiednes, was zwar start damit zusammen hängt; aber doch auch wieder ganz weit bavon liegt, und vollkommen für sich bestehre sann? Dahin zielen vielleicht so manche Dinge, die gar nicht bloß als zufällige Beilage und Umgebung erscheinen, dabei von der polemischen Weraniastung und Tendens am entferntesten, und boch so gewals tig accentuirt sind, wie der Derwisch, der so feft auftritt, und Nathans Geschichte vom Bertust der sieben Sohne und von Recha's Aboption, die jes dem, der welche hat, in die Eingeweibe greift. Bas anders regt sich hier, als sittliche Begeisterung für die sittliche Kraft und die sittliche Einfalt der biebern Ratur? Wie liebenewurdig und glangend erscheint nicht felbst des Klosterbruders fromme Einfalt, deren rohes Gold sich mit den: Schlacken des fünstlichen Abergiaubens nicht vermischen kann ? Bas thuts dagegen, daß der gute Klosterbruder eis nigemahl start aus bem Charafter fällt? " Es folgt daraus bloß, daß die dramatische Form für das, was Rathanist und sein soll, ihre sehr geoßen Ine convenienzen haben mag, abgleich fie Lessengen fehr naturlich, ja nothwendig war. Nathan

WBe ise ist nicht bloß die Fortsetzung des Anti: Ging Numero Zwolf: er ist auch und ist eben so sehr ein dramatisirtes Elementarbuch des hoheren Cys nismus. Der Ton des Ganzen, und Alhafi, das versteht sich von selbst; Nathan ist ein reicher Cynifer von Abel; Saladin nicht minder. ; Die Suk stanschaft ware keine tuchtige Einwendung: selbst Julius Cafar war ja ein Veteran des Cynismus im gros Ben Styl; und ist die Sultanschaft nicht eigentlich eine recht cynische Profession, wie die Moncherei, das Ritterthum, gewissermaaßen auch der Sandel, und jedes Verhaltniß, wo die fünstelnde Unnatur ihr ren Gipfel erreicht, eben dadurch sich selbst überspringt, und den Weg zur Ruckfehr nach unbedingter natur. freiheit wieder offnet? Und ferner: Alhafi's der ber Lehrsaß;

,,Wer .

Sich Knall und Fall ihm felbst zu les ben, nicht

Entschließen kann, der lebet andrer Sklav

Auf immer;"
und Nathan's galdnes Wort:

"Der wahre Bettler ist. Doch einzig und allein der wehre König!" stehn sie etwa bloß da, wo sie stehn? Ober sprickt nicht ihr Geist und Sinn überall im ganzen Werte zu sedem, der sie vernehmen will? Und sind dieses nicht die alten heiligen Grundsesten des selbstständigen Lebens? Nämlich für den Weisen heilig und alt, für den Pobel an Sesunung und Denkart aber ewig sieu und thöricht.

So schrieb ich vor beinah vier Jahren, mit der errläusigen Absicht, den Nahmen des verehrten Mannes von der Schmach zu retten, daß er allen schlechten Subjecten zum Symbol ihrer Plattheit dies nen sollte; und mit der tieseren, ihn wegzurücken von der Stelle, wohin ihn nur Unverstand und Misverstand gestellt hatte, ihn aus der Poesse und poetischen Kritik ganz wegzuheben und hinüber zu führen in jene Sphäre; wohin ihn selbst die Ten denz seines Geistes immer mehr zog, in die Phis losophie, und ihn dieser, die seines Salzes bedurste, zu vindiciren. Ich bin zusrieden mit dieser Absicht, zum Theil auch mit dem, was ich gethan habe, sie zu erreichen. Nur vollenden kann ich jest nicht auf

Die Art, wie ich damals angefangen habe. Laßt mich also den Faden neu anknupfen mit einem auch

## Etwas das lessing gesagt hat.

Wenn kalte Zweisler selbst prophetisch sprechen,
Die klaren Augen nicht das Licht mehr scheuen,
Seltsam der Wahrheit Krast in ihren Treuen
Sichzeigt, den Blis umsonst die Wolken schwächen:
Dann wahrlich muß die neue Zeit anbrechen,
Dann soll das Morgenroth uns doch erfreuen,
Dann dürsen auch die Künste sich erneuen,
Der Mensch die kleinen Fesseln all' zerbrechen.
"Es wird das neue Evangelium kommen."
So sagte Lessung, doch die blode Rotte
Sewahrte nicht der ausgeschlosinen Pforte.
Und dennoch, was der Theure vorgenommen
Im Denken, Forschen, Streiten, Ernst und Spotte,
Ist nicht so theuer wie die wengen Worte.

Das ist es, das macht ihn mir so werth; und wenn er nichts bedeutendes gesagt hatte, als dies eine Wort, so müßte ich ihn schon darum eh:

ten und lieben. Und grade er muste es sagen, et, der ganz im klaren Berstande lebte, der fast ohne Fantasse war, außer im Wiß, er mußte es sagen, mitten aus der dicht umgebenden Gemeinheit heraus, wie eine Stimme in der Wüste. —

Es sollte nun dem Plane gemäß in diesem Bere such der aussührlichere Beweis solgen, auch die Meis nung sei irrig, Lessing für einen Kunstrichter zu halten; gegründet auf das Factum, daß es ihm an historischem Sinn und an historischer Kenntniß-der Poesse sehlte. Und wie ist Sinsicht auch bei kritisschem Geiste in diesem Gebiete möglich, wenn es so ganz an Gefühl und Anschauung gebricht?

Wer bedarf noch des Beweises, daß die Frans
zosen keine Dichter haben und keine gehabt haben,
man müßte denn etwa Büssen und vielleicht Rouss
seau so nennen wollen? Und doch kann, was Less
sing gegen Corneille oder Voltaire sagt, wicht für Kritik gelten, wegen jener Mängel; soll es aber
Polemik sein, so hat er bessere auszuweisen, auch
dürste der Gegenstand eine andre sodern, nicht so
schwerfällig vielleicht in den Anstalten zum Zweik,
aber poetischer in der Form.

Sort boch endlich auf, an Lessing nur bas zu rühmen, was er nicht hatte und nicht konnte, und

Rettet der Poesse, statt sie mit Schonung zu ets klären und durch die Erklärung zu rechtsertigen, sie nur von neuem in das grellste Licht zu stellen. Und wenn ihr denn einmal nur bei dem stehen bleiben wollt, was wirklich in ihm zur Reise gekommen und ganz sichtbar geworden ist, so laßt ihn doch wie er ist, und nehmt sie, wie ihr sie sindet, diese Mischung von Litteratur, Polemik, With und Philosophie.

Diese Mischung eben war es; die mich schon frühe zu ihm zog, und mich noch an ihn fesselt.

Ich möchte den Charafter derselben auf meine Weise ausdrücken, und meine Neigung dazu. Wie kann es besser geschehen, als durch eine Antholois gie eigner Gedanken, die im Junern und Aeußern das hin zielen?

Es sei ein gefälliges Tobtenopfer für den Ums sterblichen, den ich mir frühe zum Leitstern en kohr.

Last auch mich der Sitte folgen, die immer allgemeiner wird, allegorische Namen zuilieben, und wenn andre Euch Bluthen voer Früchte in köstlichen Gefäsen reichen, diese fragmentarische Universalität ganz einsach Eisen feile nennen, um so durch Ein Symbol noch an das Zerstückelte der, wie es scheis

nen möchte, formlosen Form zu erinnern und hoch sugleich die innere Natur des Stoffs treffend genug zu bezeichnen.

## Eisenseile.

The state of the state of the

Jedes Volk will auf der Schaubuhne nur der mittlern Durchschnitt seiner eignen Oberfläche schauen; man müßte ihm denn Helden, Musik oder Narren zum besten geben.

Es ist unmöglich, jemanden ein Aergerniß zu get den, wenn ers nicht nehmen will.

Man muß das Brett bohren, wo es am dicks Ken ist.

Alles beurtheilen zu wollen, ist eine große Ver irrung oder eine kleine Gunde.

Charles & Carlot State of

Es ist indelikat sich darüber zu wundern, wenn etwas schön ist oder groß; als ob es anders sein dürfte.

Wie viel Autoren giebts wohl unter ben Schrift: Fellern? Autor heißt Urheber.

War nicht alles, was abgenußt werden kann, sleich anfangs schief oder platt?

Folgendes sind allgemeingultige Grundgesetze Der schriftstellerischen Mittheilung:

1) Man muß etwas haben, was mitgetheilt werden soll; 2) man muß jemand haben, dem mans mittheilen wollen dark; 3) man muß es wirks lich mittheilen, mit ihm theilen können, nicht bloß sich außern, allein; sonst wäre es tressender zu schweigen.

Wer nicht felbst ganz neu ist, der beurtheilt das Neue wie alt; und das Alte wird einem ims mer wieder neu, bis man selbst alt wird.

Es giebt so viele Schriftsteller, weil Lesen und Schreiben jetzt nur dem Grade nach verschies den sind.

Die beiden Hauptgrundsätze der sogenanmen historischen Kritik sind das Postulat der Gemeins heit und das Axiom der Gewöhnlichkeit. Postulat der Gemeinheit: Alles recht Große, Gute und Schölne ist unwahrscheinlich, denn es ist außerordentlich und zum mindesten verdächtig. Axiom der Gewöhnslichkeit: Wie es bei uns und um uns ist, so mußes überall gewesen sein, denn das ist ja so natürlich.

Zur Popularität gelangen deutsche Schriftfeller durch einen großen Namen oder durch Perfonlicht keiten, oder durch gute Bekanntschaft, oder durch Anstrengung, oder durch mäßige Unsittlichkeit, oder durch harr monische Plattheit, oder durch vielseitige Langweit ligkeit, oder durch beständiges Streben nach dem Unbedingten.

su polemiskren, wie der Handel on detail. Will er die Polemisk nicht en gros treiben, so muß der Künstler wenigstens solche Individuen wählen, tie classisch sind und von ewig dauerndem Werth. Ist auch das nicht möglich, etwa im traurigen Fall der Vortwehr: so müssen die Individuen trast der portemischen Fiction so viel als möglich zu Repräsenstanten der objectiven Dummheit und der objectiven. Rarrheit idealisisch werden. Denn auch diese sind wie alles Objective unendlich interessant.

In dem, was man Philosophie der Kunst nennt, sehlt entweder die Philosophie, oder die Kunst, oder beides.

Die dramatische Form kann man wählen aus Hang zur spstematischen Bolltändigkeit, oder um Menschen nicht bioß darzustellen, sondern nachzuahs men und nachzumachen, oder aus Gequemlichkeit, oder aus Gefälligkeit für die Musik, oder auch aus reiner Freude am Sprechen und Sprechen lassen.

Das sicherste Mittel, unverständlich oder viels mehr misverständlich zu sein, ist, wenn man die Worte in ihrem ursprünglichen Sinne braucht; besone ders Worte aus den alten Sprachen.

Die Kantische Philosophie gleicht dem unterger schobenen Briese, den Maria in Shakspeare's Was ihr wollt dem Malvolio in den Weg legt. Nur mit dem Unterschiede, daß es in Deutschland zahlt lose philosophische Malvolio's giebt, die nun Le Kniegürtel treuzweise binden, gelbe Strümpfe trat gen und immersort fantastisch lächeln.

Nicht selten ist das Auslegen ein Einlegen des Erwünschten oder des Zweckmäßigen, und viele Abs leitungen sind eigentlich Ausleitungen. Ein Beweis, daß Gelehrsamkeit und Speculation der Unschuld des Geistes nicht so schädlich sind, als man uns glauben machen will. Denn ist es nicht recht kind; lich, froh über das Wunder zu erstaunen, das man selbst veranstaltet hat?

Uebersichten des Ganzen, wie sie jest Mobe

find, ontstehen, wenn einer alles Einzelne übersieht

Es giebt Menschen, beren ganze Thätigkeit barin besteht, immer Rein zu sagen. Es ware nichts kleines, immer recht Rein sagen zu können; aber wer weiter nichts kann, kann es gewlß nicht recht. Der Geschmack dieser Neganten ist eine tücht tige Scheere, um die Ertremitäten des Genies zu säubern; ihre Aufklärung eine große Lichtpuße für die Flamme des Enthussamus, und ihre Ber: nunft ein gelindes Larativ gegen unmäßige Lust und Liebe.

Bei den Austrücken, Seine Philosophie, Meir ne Philosophie erinnert man sich immer an die Worte im Nathan: "Wem eignet Gott? Was ist das für ein Gott, der einem Menschen eignet?"

Man kann niemand zwingen, die Alten für thassisch zu halten oder für alt. Das hängt zulekt von Maximen ab.

Das sicherste Mittel, unverständlich oder vicke mehr misverständlich zu sein, ist, wenn man die Worte in ihrem ursprünglichen Sinne braucht; besong ders Worte aus den alten Sprachen.

Die Kantische Philosophie gleicht dem untergetschobenen Briese, den Maria in Shakspeare's Wasiehr wollt dem Malvolio in den Weg legt. Nuterschiede, daß es in Deutschland zahlt glose philosophische Malvolio's giebt, die nun Kniegürtel kreuzweise binden, gelbe Strümpse tragen und immersort fantastisch lächeln.

Nicht selten ist das Auslegen ein Einlegen de Erwünschten oder des Zweckmäßigen, und viele Alleitungen sind eigentlich Ausleitungen. Ein Beweddaß Gelehrsamkeit und Speculation der Unschudes Geistes nicht so schädlich sind, als man unglauben machen will. Denn ist es nicht recht kindlich, froh über das Wunder zu erstaunen, das messelbst veranstaltet hat?

Uebersichten des Ganzen, wie sie jest Mot

find, entftehen, wenn einer alles Einzelne überfleht

darin besteht, immer Rein zu sagen. Es wäre vichts kleines, immer recht Renn sagen zu Konnen. aber wer weiter nichts kann, kunn es gewis nicht verter weiter nichts kann, kunn es gewis nicht vercht. Der Geschungs dieser Verganner ih eine inne sige Scheere, um du Swermulaten der herne zu kindern; ihre Ansklerung von große kannen zu die Flamme des Swiftlerung von große kannen für ker meist ein gelendes kanntt gegen untmaße kan me kebe.

Bei ben Laturäffen Centr Ir modes. Mitte Philosophie ermann ma i amer mit it dorte im Manien "In sam ent. Ind ift ab für ein Come der same Indus, man !!

Man karr ver L. v. si nige hate Maximen sa nŧ

Seit mehr als einem Jahrhundert machte man in England Gedichte, Schauspiele, Romane, Hi storien und Essays aus Stroh. Endlich ist diese Ersindung auch auf das Papier selbst angewandt korden.

Wenge gefallen soll, muß ein wenig von allem haben, eine Art Mikrokosmus sein. Ein wenig Unglück und ein wenig Glück, etwas Kunsk und etwas Natur, die gehörige Quantität Tugend und eine gewisse Dosis Laster. Auch Geist muß drin sein, nebst Wis, ja sogar Philosophie und vorzüglich Moral, auch Politik mitunter. Hilft ein Ingreediens nicht, so kann vielleicht das andre helsen. Und geseht auch, das Ganze könnte nicht helsen, sokende Medicin, wenigsens nicht schaden.

Sie jammern immer, die beutschen Autoren Mrieben nut für einen so kleinen Kreis, ja oft nut für sich selbst unter einander. Das ist recht gut. Daburch wird die destische Litteratur immer mehr

Geist und Charafter bekommen. Und unterbessen Kangr vielleicht ein Publicum entstehen.

Leibnitz ließ sich bekanntlich Angengläser von Spinosa machen; und das ist der einzige Verkehr, den er mit ihm oder mit seiner Philosophie gehabt, hat. Hätte er sich doch auch Angen von ihm mas chen lassen, um in die ihm unbekannte Weltgegend der Philosophie, wo Spinosa seine Heimath hat, wenigstens aus der Ferne herüber schauen zu könznen!

Vieles, was Dummheit scheint, ist Narrheit, die gemeiner ist, als man denkt. Narrheit ist absochtute Verkehrtheit der Tendenz, gänzlicher Mangel an historischem Geist.

Wenn Berstand und Unverstand sich berühren, so giebt es einen elektrischen Schlag. Das nennk iran Polemit.

Noch bewundern die Philosophen im Spinose nur die Consequenz, wie die Englander am Shatt speare bloß die Wahrheit preisen.

Ueber das geringste Handwerk der Alten wird keiner zu urtheilen wagen, der es nicht versteht. Ueber die Poesse und Philosophie der Alten glaubt jer der mitsprechen zu dürsen, der eine Conjectur oder einen Commentar machen kann, oder etwa in Italien gewesen ist. Hier glauben sie einmal dem Instinct zu viel: denn übrigens mag es wohl eine Foderung der Vernunft sein, daß seder Mensch ein Poet und ein Philosoph sein solle; und die Foderungen der Vernunft, sagt man, ziehen den Glauben nach sich. Man könnte diese Sattung des Naiven das philosogis sche Naive nennen.

Das beständige Wiederholen des Thema's in der Philosophie entspringt aus zwei verschiedenen Urs sachen. Entweder der Autor hat etwas entheckt, er weiß aber selbst nicht recht was, und in diesem Sins ne sind Kants Schriften musikalisch genug. Oder er hat etwas neues gehört, ohne es gehörig zu vernehe

men, und in diesem Sinne fint die Kantianer die größten Confünftler der Litteratur.

Der gepriesne Salto mortale der Philosophen ist oft nur ein blinder Larm. Sie nehmen in Gedanken einen schrecklichen Anlauf und wünschen sich Slück zu der überstandnen Gefahr; sieht man aber nur etwas genau zu, so sißen sie immer noch auf dem alten Fleck. Es ist Don Quirote's Lystreise auf dem höll zernen Pferde.

Es ist noch ungleich gewagter, anzunehmen, daß jemand ein Philosoph sei, als zu behaupten, daß jer mand ein Sophist sei. Soll das tetzte nie erlaubt sein, so darf das erste noch weniger gelten.

Leibnis bedient sich einmal, indem er das Wie sen und Thun einer Monade beschreibt, des merkt würdigen Ausdrucks: Cela pout aller jusqu'au sentiment. Dieß möchte man auf ihn selbstanwenden. Wenn jemand die Physik universeller macht, sie als ein Stück Mathematik und diese als ein Charadens spiel behandelt, und dann sieht, daß er die Theologia plomatischen und deren verwickeite Streitstragen sein nen chirurgischen Sinn anlocken — cela peut aller jusqu'à la philosophie, wenn er noch so viel Instinct hat als Leibniz. Aber eine solche Philosophie wird doch immer nur ein confuses unvollständiges Etwas bleiben, wie der Urstoss nach Leibniz sein soll, der nach Urt des Gentes die Form seines Im nern einzelnen Gegenständen der Außenwelt anzudicht keit pskegt.

Der Instinct spricht dunkel und bildlich. Bied der misverstanden, so entsteht eine falsche Tendenz. Das wiedersährt Zeitaltern und Nationen nicht selts ner als Individuen.

Wenn eine Kunst die schwarze Kunst heißen sollte, so wäre es die, ven Unsinn flussig, klas und beweglich zu machen und ihn zur Masse zu bilden. Die Franzosen haben Meisterwerke der Sattung aufzuweisen. Alles große Unheil ist seinem innersten Grunde nach eine ernsthaste Fraze, eine mauxaile plaisanterie. Heil und Ehre also den Helden, die nicht mide werden, gegen die Thorheit zu könnpsen, deren Unsscheinharses

oft den Keim zu einer endlesen Reihe ungeheurer Werwüstungen in sich trägt! Lessing und Fichte sind die Friedensfürsten der künstigen Jahrhunderte.

Um jemand zu verstehn, der sich selbst nur halb versteht, muß man ihn erst ganz und besser als et selbst, dann aber auch nur halb und grade so gut wie er selbst verstehn.

Bei der Frage von ber Möglichkeit, die alten Dichter zu übersetzen, kömmts eigentlich darauf an, ob das treu und in das reinste Deutsch übersetze nicht etwa immer noch griechisch sei. Nach bem Eindruck auf die Laien, welche am meisten Sinn und Geist haben, zu urtheilen, sollte man das vermuthen:

Von einer guten Bibet fodert Lessing Anspier langen, Fingerzeige, Boudbungen; er billigt auch die Tautologieen, welche den Scharfsinn üben, die Allegorien und Erempel, welche das Abstracte lehrreich einkleiden; und er hat das Zutrauen, die geoffenbars ten Geheimnisse seien bestimme, in Vernunstwahr: heiten ausgebilder zu werden. Beldes Buch hätten Es giebt so viele Schriftsteller, weil Lesen und Schreiben jetzt nur dem Grade nach verschies den sind.

Die beiden Hauptgrundsätze der sogenannten historischen Kritik sind das Postulat der Gemein: heit und das Axiom der Gewöhnlichkeit. Postulat der Gemeinheit: Alles recht Große, Gute und Schö: ne ist unwahrscheinlich, denn es ist außerordentlich und zum mindesten verdächtig. Axiom der Gewöhn: lichkeit: Wie es bei uns und um uns ist, so mußes überall gewesen sein, denn das ist ja so nat türlich.

Bur Popularität gelangen deutsche Schreststeller durch einen großen Namen oder durch Persönlichteiten, oder durch gute Bekanusschaft, oder durch Anstrengung, oder durch mäßige Unsättlichkeit, oder durch hars monische Plattheit, oder durch vielseitige Langweisligkeit, oder durch beständiges Streben nach dem Unbedingten.

Es hat etwas kleinliches, gegen Individuen zu polemiken, wie der Handel en detail. Will er die Polemik nicht en gros treiben, so muß der Künstler wenigstens solche Individuen wählen, die classisch sind und von ewig dauerndem Werth. Ist auch das nicht möglich, etwa im traurigen Fall der Vorthwehr: so müssen die Individuen kraft der portemischen Fiction so viel als möglich zu Repräsenztanten der objectiven Dummheit und der objectiven Narrheit idealisisch werden. Denn auch diese sind wie alles Objective unendlich interessant.

In dem, was man Philosophie der Kunst nennt, sehlt entweder die Philosophie, oder die Kunst, oder beides.

Die dramatische Form kann man wählen aus Hang zur spstematischen Bollständigkeit, oder um Wenschen nicht bloß darzustellen, sondern nachzuahrmen und nachzumachen, oder aus Gequemlichkeit, oder aus Gefälligkeit für die Must, oder auch aus reiner Freude am Sprechen und Sprechen lassen.

Das sicherste Mittel, unverständlich ober viels mehr misverständlich zu sein, ist, wenn man die Worte in ihrem ursprünglichen Sinne braucht; besone ders Worte aus den alten Sprachen.

Die Kantische Philosophie gleicht dem untergetschobenen Briese, den Maria in Shakspeare's Basishr wollt dem Malvolio in den Weg legt. Nur mit dem Unterschiede, daß es in Deutschland zahle lose philosophische Malvolio's giebt, die nun Kniegürtel kreuzweise binden, gelbe Strümpse trau gen und immersort fantastisch lächeln.

Nicht selten ist das Auslegen ein Einlegen des Erwünschten oder des Zweckmäßigen, und viele Abs leitungen sind eigentlich Ausleitungen. Ein Beweis, daß Gelehrsamkeit und Speculation der Unschuld des Geistes nicht so schädlich sind, als man uns glauben machen will. Denn ist es nicht recht kinds lich, froh über das Wunder zu erstaunen, das man selbst veranstaltet hat?

Uebersichten des Ganzen, wie sie jest Mobe

Frd, entstehen, wenn einer alles Einzelne übersieht

Es giebt Menschen, beren ganze Thätigkeit darin besteht, immer Nein zu sagen. Es wäre nichts kleines, immer recht Rein sagen zu können; aber wer weiter nichts kann, kann es gewlß nicht recht. Der Geschmack dieser Neganten ist eine tüche tige Scheere, um die Ertremitäten des Genies zu säubern; ihre Ausklärung eine große Lichtpuße für die Flamme des Enthussamus, und ihre Berenunkt ein gelindes Lapativ gegen unmäßige Lust und Liebe.

Bei den Austrücken, Seine Philosophie, Meis ne Philosophie erinnert man sich immer an die Worte im Nathan: "Wem eignet Gott? Was ist das für ein Gott, der einem Menschen eignet?"

Man kann niemand zwingen, die Alten für tlassisch zu halten oder für alt. Das hängt zulekt von Maximen ab.

Seit mehr als einem Jahrhundert machte man in England Gedichte, Schauspiele, Romane, Hi storien und Essays aus Stroh. Endlich ist diese Ersindung auch auf das Papier selbst angewandt korden.

Wenge gefallen soll, muß ein wenig von allem haben, eine Art Mikrokosmus sein. Ein wenig Unglück und ein wenig Glück, etwas Kunst und etwas Natur, die gehörige Quantität Tugend und eine gewisse Dosis Laster. Auch Geist muß drin sein, nebst Wis, ja sogar Philosophie und vorzüglich Moral, auch Politik mitunter. Hilft ein Ingreediens nicht, so kann vielleicht das andre helsen. Und geseht auch, das Ganze könnte nicht helsen, sokende Medicin, wenigstens nicht schaden.

Sie jammern immer, die deutschen Autoren schrieben nut für einen so kleinen Kreis, ja oft nur für sich selbst unter einander. Das ist recht gut. Dadurch wird die desitsche Litteratur immer mehr

Seift und Charafter bekommen. Und unterdessen Laurr vielleicht ein Publicum entstehen.

Leibnit ließ sich bekanntlich Augengläser von Spinosa machen; und das ist der einzige Verkehr, den er mit ihm oder mit seiner Philosophie gehabt, hat. Hätte er sich doch auch Augen von ihm mas chen lassen, um in die ihm unbekannte Weltgegend der Philosophie, wo Spinosa seine Heimath hat, wenigstens aus der Ferne herüber schauen zu kön: nen!

Vieles, was Dummheit scheint, ist Narrheit, die gemeiner ist, als man denkt. Narrheit ist absochtute Verkehrtheit der Tendenz, gänzlicher Mangel an historischem Geist.

Wenn Berstand, und Unverstand sich berühren, so giebt es einen elektrischen Schlag. Das nennk inten Polemit.

Noch bewundern die Philosophen im Spinosa unt die Consequenz, wie die Engländer am Shak speare bloß die Wahrheit preisen.

Neber das geringste Handwerk der Alten wird keiner zu urtheilen wagen, der es nicht versteht. Neber die Poesse und Philosophie der Alten glaubt jes der mitsprechen zu dürsen, der eine Conjectur oder einen Commentar machen kann, oder etwa in Italierz gewesen ist. Hier glauben sie einmal dem Instinct zu viel: denn übrigens mag es wohl eine Foderung der Vernunft sein, daß jeder Mensch ein Poet und ein Philosoph sein solle; und die Foderungen der Vernunst, sagt man, ziehen den Glauben nach sich. Wan könnte diese Gattung des Naiven das philosogis sche Matve nennen.

Das beständige Wiederholen des Thema's in der Philosophie entspringt aus zwei verschiedenen Urs sachen. Entweder der Autor hat etwas entheckt, er weiß aber selbst nicht recht was, und in diesem Sins ne sind Kants Schriften musikalisch genug. Oder er hat etwas neues gehört, ohne es gehörig zu vernehe

men, und in diesem Sinne find die Kandianer die geststen Toufunkler der Litteratur.

Der gepriesne Salto mortale der Philosophen ist pft nur ein blinder Larm. Sie nehmen in Gedanken einen schrecklichen Anlauf und wünschen sich Glück zu der überstandnen Gefahr; sieht man aber nur etwas genau zu, so sißen sie immer noch auf dem alten Fleck. Es ist Don Quirote's Austreise auf dem höht zernen Pferde.

Es ist noch ungleich gewagter, anzunehmen, daß jemand ein Phitosoph sei, als zu behaupten, daß jemmand ein Sophist sei. Soll das teste nie erlaubt sein, so darf das erste noch weniger gelten.

Leibnis bedient sich einmal, indem er das Wie sen und Thun einer Monade beschreibt, des merkt würdigen Ausdrucks: Cela pout aller jusqu'au sentiment. Dieß möchte man auf ihn selbstanwenden. Wenn semand die Physik universeller macht, sie als ein Stück Mathematik und diese als ein Charadens spiel behandelt, und dann sieht, daß er die Theologia stoch dazu nehmen muß, deren Geheimnisse seinen du plomatischen und deren verwickelte Stveitstagen sein nen chirurgischen Sinn anlocken — cela peut aller jusqu'à la philosophie, wenn er noch so viel Inv stinct hat als Leibniz. Aber eine solche Philosophie wird doch immer nur ein consuses unvollständiges Etwas bleiben, wie der Urstoss nach Leibniz sein soll, der nach Urt des Gentes die Form seines Im nern einzelnen Gegenständen der Außenwelt anzudicht Leit pstegt.

Der Instinct spricht dunkel und bildlich. Wird der misverstanden, so entsteht eine falsche Tendenz. Das wiedersährt Zeitaltern und Nationen nicht selts ner als Individuen.

Wenn eine Kunst die schwarze Kunst heißen sollte, so wäre es die, ven Unsinn flussig, klau und beweglich zu machen und ihn zur Masse zu bilden. Die Franzosen haben Meisterwerke der Sattung auszuweisen. Alles große Unheil ist seinem innersten Grunde nach eine ernsthaste Fraze, eine mauyaise plaisanterie. Heil und Shre also den Helden, die nicht mide werden, gegen die Thorheit zu kämpsen, deren Unsscheinbarses

Ost den Koim zu einer endlosen Roihe ungeheurer Werwüstungen in sich trägt! Lessing und Fichte sind die Friedenssürsten der künstigen Jahrhundorte.

Um jemand zu verstehn, der sich selbst nur halb versteht, muß man ihn erst ganz und besser als ek selbst, dann aber auch nur halb und grade so gut wie er selbst verstehn.

Bei der Frage von ber Möglichkeit, bie alten Dichter zu übersetzen, kömmts eigentlich darauf an, ob das treu und in das reinste Deutsch übersetze nicht etwa immer noch griechisch sei. Nach bem Eindruck auf die Laien, welche am meisten Sinn und Geist haben, zu urtheilen, sollte man das vermuthen:

Von einer guten Bibet sobert Lessing Anspier langen, Fingerzeige, Bordbungen; er billigt auch die Tautologieen, welche den Scharssum üben, die All legorien und Exempel, welche das Abstracte lehrreich einkleiden; und er hat das Zutrauen, die geoffenbarr ten Geheimnisse seien bostimme, in Vernunftwahr: heiten ausgebilder zu werden. Welches Buch hätten die Philosophen nach diesem Ideal wohl schicklicher zu threr Bibel wählen können, als die Kritik der reinen Vernunft?

Polemische Totalität ist eine nothwendige Folge aus der Annahme und Foderung unbedingter Mit theilharkeit und Mittheilung.

Opfre den Grazien heißt, wenn es einem Phis losophen gesagt wird, so viel als: Schasse dir Fros wie und bilde dich zur Urbanität.

Man soll nur mit denen symphilosophiren, die à la hauteur sind.

Werknüpfung von Form und Materie grotesk ist, so hat auch die Philosophie Arabesken wie die Poesse; nur weiß sie weniger darum und hat den Schlüssel ihe rer eignen esoterischen Geschichte noch nicht sinden können. Sie hat Werke, die ein Gewebe von moralissichen Dissonanzen sind, andre, aus denen man die toe gische Desorganisation lernen könnte, oder wo die Consusion ordentlich construirt und symmetrisch ist.

Manches philosophische Kunstchaos der Art hat Fel stigkeit genng gehabt, eine Gothische Kirche zu Aberleben. Die Ausländer sind auch hier für die leichtere Vanart; es sehlt ihren Litteraturen nicht an chinesischen Gartenhäusern. Zu dieser Gattung ges hört auch die sormelle Logik und die empirische Psychologie.

Es ware zu wünschen, daß ein transcendentales Linne die verschiedenen Ichs classificirte und eine recht genaue Beschreibung derselben allenfalls mit illumit nirten Kupsern herausgabe, damit das philosophirent de Ich nicht mehr so oft mit dem philosophirten Ich verwechselt würde.

Gott ist nach Leibniz wirklich, weil nichts seine Möglichkeit verhindert. In dieser Rücksicht ist Leibs nigens Philosophie recht gottähnlich.

Classisch zu leben und das Alterthum praktisch in sich zu realisiren, ist der Gipfel und das Ziel der Philologie. Sollte dieß ohne allen Cynismus möge lich sein?

Werke, deren Ideal für den Künstler nicht eben so viel lebendige Realität und gleichsam Personlichkeit haben, wie die Geliebte oder der Freund, blieben besser ungeschrieben. Wenigstens Kunstwerte werden es ger wiß nicht.

Den Wit achten sie darum so wenig, weil seine Aeußerungen nicht lang und nicht breit genug sind, denn ihre Empfindung ist nur eine dunkel vorgestellte Mathematik; und weil sie dabei lachen, welches ger gen den Respect ware, wenn der Wit wahre Burde hatte. Der Wit ist wie einer der nach der Regel reprasentiren sollte und statt dessen bloß handelt.

Die wichtigsten wissenschaftlichen Entheckungen find philosophische Bonmots. Das sind sie durch die überraschende Zufälligkeit ihrer Entstehung, durch das Combinatorische des Gebankens und selbst durch das Varocke des hingeworfnen Ausbrucks. Die besten sind schappees de vue ins Unendliche.

ť

Es giebt eine Mitrologie und einen Slanben. an Autorität, die Charakterzüge der Größe sind.

Das ift hie vollendende Mikrologie des Kunftlers und der historische Glaube an die Autorität der Matur.

Die Philosophen, welche nicht gegen einander find, verbindet gewöhnlich nur Sympathie, nicht-Symphilosophie.

Daß man eine Philosophie annihilirt, wobei sich der Unvorsichtige leicht gelegentlich selbst mit anni: hiliren kann, oder daß man ihr zeigt, sie annihilire sich selbst, kann ihr wenig schaden. Ist sie wirks tich Philosophie, so wird sie doch wie ein Phonix aus ihrer eignen Asche immer wieder ausleben.

Man kann nur Philosoph werden, nicht es fein. So bald man es zu fein glaubt, hort man wuf es zu werden.

Die, welche Profession davon gemacht haben, den Kant zu erklären, waren entweder solche, des nen es an einem Organ fehlte, um sich von den Begenständen, über die Kant geschrieben hat, einige Potiz zu verschaffen; oder solche, die nur das kleisne Unglück hatten, niemand zu verstehen als sich selbst; oder solche, die sich noch verworrener aust drückten als er.

Neu oder Nicht neu ist das, wonach auf dem Höchsten und niedrigsten Standpuncte, dem Stands puntte der Geschichte und dem der Neugierde bek einem Werk gefragt wird.

Die meisten Gebanken sind nur Prosite von Gedanken. Diese muß man umkehren und mit ihr ren unsichtbaren Hälften verbinden. Viele philosox phische Schriften, die & sonst nicht haben würden, erhalten dadurch ein großes Interesse.

Kant hat den Begriff des Aggativen in die Weltweisheit eingeführt. Sollte es nicht ein nüße licher Versuch sein, nun auch den Begriff des Possstiven in die Philosophie einzuführen?

Manches kritische Journal hat von Kehler, well cher Mozarts Musik so häusig vorgeworfen wird: einem zuweilen unmäßigen Gebrauch ver Blasins Krumente.

Die Kritik ist die Kunst, die Scheinlebendis gen in der Litteratur zu todten.

Eine gute Vorrede muß zugleich die Wurzet und bas Quadrat ihres Buchs sein.

Wenn der Autor dem Kritiker gar nichts mehr zu antworten weiß, so sagt er ihm gern: Du kannst es doch nicht besser machen. Das ist eben, als wenn ein dogmatischer Philosoph dem Skeptiker vorwerz fen wollte, daß er kein System erfinden könne.

Das goldne Zeitalter der Litteratur wurde bann fein, wenn keine Vorreden mehr nothig waren.

Wenn manche mystische Kunstliebhaber, welche jede Kritik sur Zergliederung und jede Zergliederung sur Zerstörung des Gevusses halten, consequent dicht ten: so wäre Pot tausend das beste Kunsturtheil über das würdigste Werk. Auch giebts Kritiken die nichts mehr sagen, nur viel weitläustiger.

Anmaaßend ist es freilich noch bei Lebzeiten Ge banken zu haben, ja bekannt zu machen. Ganze Berte zu schreiben ist ungleich bescheidner, weil ste ja wohl bloß aus andern Werken zusammengefest fein tonnen, und weil dem Gebanken ba auf ben schlimmsten Fall die Zuftucht bleibt, der Sache den Worrang zu lassen und sich demuthig in den Winkel zu stellen. Aber Gedanken, einzelne Gedanken find gezwungen einen Werth für sich haben zu wollen und mussen Anspruch darauf machen, eigen und gedacht zu sein. Das einzige, was eine Art von Trost dages gen giebt, ift, daß nichts anmaaßender fein tann, als überhaupt zu eristiren, oder gar auf eine bestimmte felbstständige Art zu eristiren. Aus dieser ursprüngs tichen Grundanmaaßung folgen nun doch einmal alle abgeleiteten, man stelle sich wie man auch will.

Sollte nicht unter andern die Poesse auch deswei zen die höchste aller Kunste sein, weil nur in ihr Dramen möglich sind?

Einige gute Schriftsteller versteinern, andre werden zu Wasser.

Wer etwas Unendliches will, der weiß nicht, was er will. Aber umkehren läßt sich dieser Sat nicht.

Ungern vermisse ich in Kants Stammbaum der Urbegriffe die Kategorie Beinahe, die doch gewiß eben so viel gewirkt hat in der Welt und in der Litteratut als irgend eine andre. Eben das gilt von den Kastegorien Gleichsam und Vielleicht. In dem Geist der Garvianer tingiren sie alle übrigen Vegriffe und Anschauungen.

Man hat von manchem Monarchen gesagt: ex würde ein sehr liebenswürdiger Privatmann gewesen sein, nur zum Könige habe er nicht getaugt. Vere

halt es sich etwa mit der Bibel eben so? Ist sie auch bioß ein liebenswürdiges Privatbuch, das nur nicht Bibel sein sollte?

Wenn gemeine Menschen ohne Sinn für die Zukunft einmal von der Wuth des Kortschreitens err griffen werden, treiben sie's auch recht buchstäblich. Den Ropf voran und die Augen zu schreiten sie in alte Welt, als ob der Geist Arme und Beine hatte. Wenn sie nicht etwa den Hals brechen, so erfolgt gewöhnlich eins von beiden: entweder sie werden stät tisch oder sie machen linksum. Mit den letzen muß mans machen wie Caesar, der die Gewohnheit hatte, im Gedränge der Schlacht flüchtig gewordne Krieger bei der Kehle zu packen, und mit dem Gesicht gegen die Feinde zu kehren.

Daß ein Prophet nicht in seinem Baterlande gilt, ist wohl der Grund, warum kluge Schriststeller es so häusig vermeiden, ein Baterland im Gebiete der Künste und Wissenschaften zu haben. Sie legen sich lieber aufs Reisen, Reisebeschreiben oder aufs Le sen und Uebersetzen von Reisebeschreibungen und ex halten das Lob der Universalität. Jeder rechtliche Autor schreibt für niemand oder Mr alle.

Heraklit sagte, man lerne die Vernunft nicht durch Vielwisserei. Jest scheint es sast nothiges zu erinnern, daß man durch reine Vernunft allein noch nicht gelehrt werde,

Die einsachsten und nächsten Fragen, wie: Soll man Shakspeare's Werke als Kunst oder als Natur beurtheilen? und: Ist das Epos und die Tragsdie wesentlich verschieden oder nicht? und: Soll' die Kunst täuschen oder bloß scheinen? können nicht besantwortet werden, ohne die tiesste Speculation und die gelehrteste Kunstgeschichte.

Washing, aus der Philosophie etwas über die Kunst kernen zu wollen. Manche fangen's so an, als ob sie hofften, hier etwas Neues zu erfahren; da die Philos sophie doch weiter nichts kann und können soll, als die gegebnen Kunstersahrungen und vorhandnen Kunstbegriffe zur Wissenschaft bilden, die Kunstan: sicht erheben, mit Hulfe einer gründlich gelehrs ten Kunstgeschichte' erweitern', und diejenige Freis Stimmung des Verstandes auch über diese Gegens stände erzeugen, welche aus dem Bewußtsein des einzig Nechten verbunden mit dem Gesühl von der Unendlichkeit desselben hervorgeht.

Maximen, Ideale, Jimperative und Postutate sind jest die Rechenpfennige der Sittlichkeit. Kaus ten war die Jurisprudenz auf die innern Theile ges fallen. Das heißt nun Moral.

Um über einen Gegenstand gut schreiben zu tont nen, muß man sich nicht mehr für ihn interessiren; der Gedanke, den man mit Besonnenheit ausdrücken soll, muß schon gänzlich vorbei sein, einen nicht mehr eigentlich beschäftigen. So lange der Künstler ersins det und begeistert ist, besindet er sich für die Mittheis lung wenigstens in einem illiberalen Zustande. Er wird dann alles sagen wollen; welches eine falsche Tendenz junger Genie's oder ein richtiges Vorurtheil alter Stümper ist. Dadurch verkennt er den Werth und die Würde der Selbstbeschränkung, die doch sär den Künstler wie für den Menschen das Erste und das

Lette, das Nothwendigste und das Höchste ist. Das Mochwendigste: denn überall, wo man sich nicht felbst beschränkt, beschränkt einen die Belt, wodurch man ein Knecht wird. Das Sochfte: denn man fann fich nur in den Puncten und an den Seiten felbst beschränken, wo man unendliche Kraft hat, Selbstichapfung und Selbstvernichtung. Selbst ein freundschaftliches Gespräch, was nicht in jedem Aus genblicke frei abbrechen tann aus unbedingter Bills tuhr, hat etwas Bliberales. Ein Ochriftsteller aber, Der sich rein ausreden will und kann', der nichts für sich behalt und alles fagen mag, was er weiß, ist fehr ju beflagen. Nur vor drei Fehlern hat man sich ju Was unbedingte Willkühr und sonach Unvers nunft oder Uebervernunft scheint und scheinen soll, muß dennoch im Grunde auch wieder schlechthin nothwendig und vernünftig sein; sonst wird die Laus ne Eigensinn, es entsteht Illiberalität und aus Gelbsts beschräntung wird Selbstvernichtung. 3weitens: man muß mit der Selbstbeschrantung nicht zu sehr eilen und erft der Gelbstschöpfung, der Erfindung und Begeisterung Raum lassen, bis sie fertig ift. Drittens: man muß die Selbstbeschrantung nicht übertreiben..

Es giebt Schriftsteller in Deutschlass, die Under dingtes trinken wie Wasser; und Bücher, wo selbst Die Hunde sich aufs Unendliche beziehn.

Ein recht sreier und gebildeter Mensch mußte sich selbst nach Belieben philosophisch oder 'philosofisch, kistorisch oder rhetorisch, kistorisch oder rhetorisch, antik oder modern stimmen können; ganz willkührlich, wie man ein Instrument stimmt, zu jeder Zeit und in jedem Grade,

Deigung jedes Schriftstellers: entweder manches wicht zu sagen, was durchaus gesagt werden mußte, oder vieles zu sagen, was durchaus durchaus nicht gesagt zu pagen, was durchaus nicht gesagt zu werden brauchte.

Wit ist eine Explosion von gebundnem Geist, Ein Einfall ist eine Zersetzung geistiger Stoffe, die Als por der plöhlichen Scheidung innigst vermische sein mußten. Die Einbildungskrast muß erst mit Leben jeder Art dis zur Sättigung angefüllt sein, ehe es Zeit sein kann, sie durch die Friction freier Seselligkeit so zu elektristen, daß der Reiz der beisesten freundlichen oder seindlichen Verührung ihr blißende Funken und leuchtende Strahlen oder schmetternde Schläge entlocken kann.

Man foll von jedermann Genie fodern, aber phne es zu 'erwarten.

Hippel, sagt Kant, hatte die empfehlungswürt dige Maxime, man musse das schmackhafte Gericht sauniger Darstellung noch durch die Zuthat des Nachgedachten würzen. Warum will Hippel nicht mehr Nachsolger in dieser Maxime sinden, da doch Kant sie gebilligt hat?

Die harmonische Plattheit kann dem Philosoftsphen sehr nütlich werden, als ein heller Leuchtschurm sür noch unbefahrne Gegenden des Lebens, der Kunst oder der Wissenschaft. — Er wird den Menschen, das Buch vermeiden, die ein hars monisch Platter bewundert und liebt; und der Meismung wenigstens mistrauen, an die mehre der Artsest glauben.

Was man gewöhnlich Vernunft nennt, if nur eine Gattung derselben, nämlich die dunne und währige. Es giebt auch eine dicke feurige Vers nunft, welche den Wiß eigentlich zum Wiß macht und dem gediegenen Styl das Elastische giebt und das Elektrische.

Se giebt so viele kritische Zeitschriften von verschiedener Natur und mansherlei Absichten. Wenn sich doch auch einmal eine Gesellschaft der Art verbinden wollte, welche bloß den Zweck hatte, die Kritik selbst, die doch auch nothwendig ist, alle mählig zu realisiren.

Poesse kann nur durch Poesse kritisirt werden. Ein Runsturtheil, welches nicht selbst ein Kunst: wert ist, entweder im Stoff, als Darsteslung des nothwendigen Eindrucks in seinem Werden, oder durch eine schöne Form, hat gar kein Bürgerrecht im Reiche der Kunst.

Chamfort war, was Rousseau gern scheinen wollte: ein achter Cynifer, im Sinne der Alten mehr Phi

Vosateich er sich anfänglich mit den Vornehmen germein gemacht hatte, lebte er dennoch frei, wie er auch frei und würdig starb, und verachtete den kleis nen Ruhm eines großen Schriftstellers. Er war Mirabeauls Freund. Sein köstlichster Nachlaß sind seine Einfälle und Vemerkungen zur Lebensweisheit; ein Buch voll von gediegenem Wiß, tiesem Sinn, zarter Fählbarkeit, von reiser Vernunft und sestes Bendigsten Leidenschaftlichkeit; und dabei auserlesen und von vollendetom Ausbruck, ahne Vergleich der Höchste und erste seiner Art.

Der Zweck ber Kritik, sagt man, sei Leser zu bilden. — Wer gebildet sein will, mag sich doch selbst bilden! Dieß ist unhöstich, es steht aber nicht zu andern.

Die Demonstrationen der Philosophie sind eben Des monstrationen im Sinne der militärischen Kunstsprache. Mit den Deductionen sieht es auch nicht besser wie mit den politischen; auch in den Wissenschaften besetzt man etst ein Zerrain und beweist dann hinterdrein sein

Auf die Definitionen läßt fich anwen Stecht baran. ben, was Chamfort von den Freunden fagt, die man fo in der Welt hat. Es giebt drei Arten von Ers flarungen in ber Biffenschaft: Erflarungen, bie uns ein Licht oder einen Bint geben; Erfidrungen, Die nichts erklaren; und Erklarungen, die alles verduns teln. Die rechten Definitionen lassen sich gar nicht aus bem Stegreife machen, fondern muffen einem von felbst tommen; eine Definition, Die nicht wieig ift, taugt nichts, und von jedem Individuum giebt es doch unendlich viele reale Definitionen. wendigen Formlichkeiten der Kunstphilosophie arten aus in Etikette und Luxus. Als Legitimation und Probe der Virtuositat haben sie ihren 3weck und Werth wie die Bravourarien der Sanger und das Lateinschreiben ber Philologen. Auch machen sie nicht wenig rhetorischen Effect. Die Hauptsache aber bleibt doch immer, daß man etwas weiß, und daß man es sagt. Es beweisen oder gar ertlieren woll len ist in den meisten Fallen herzlich überftussig.

Es giebt eine Mhetorik des Enthusiasmus, die unendlich weit erhaben ist über den sophistischen Miss brauch der Philosophie, die declamatorische Stylks bung, die angewandte Poesse, die improvisite i Polis titik, welche man mit deinselben Agmen zu bezeiche nen pslegt. Ihre Bestimmung ist, das Göttliche zu constituiren, und das Schlechte real zu verr nichten.

Man glaubt Autoren oft durch Vergleichungen mit dem Fabrikwesen zu schmähen. Aber soll der wahre Autor nicht auch Fabrikant sein? Soll er nicht sein ganzes Leben dem Geschäft widmen, litter rarische Materien in Formen: zu bilden, die auf eine große Art zweckmäßig und nühlich sind? Wie sehr wäre manchem Pfuscher nur ein geringer Theil von dem Fleiß und der Sorgsalt zu wünschen, die wir an den geringsten Wertzeugen kann noch achten.

Man betrachtet die kritische Philosophie immer, als ob sie vom Himmel gefallen wäre. Sie hätte auch ohne Kant in Deutschland entstehen mussen, und es auf viele Weise können. Doch istses besser.

In England ist der Bit wenigstens eine Pres festion, wenn auch keine Kunst. Alles wird da zünst tig und selbst die roués dieser Insel sind Pedanten So auch ihre wits, welche die unhedingte Willtühr, beren Schein dem Wiß das Romantische und Pisquante giebt, in die Wirklichkeit einführen, und so auch wißig leben wollen, es gehe wie es gehe; daher ihr Talent zur Tollheit. Sie sterben für ihre Grundssäße.

Eine classische Schrift muß nie ganz verstanden werden können. Aber die, welche gebildet sind und sich bilden, mussen immer mehr daraus lernen wollen.

Die Sokratische Ironie ist die einzige durchaus unwilltührliche und doch durchaus besonnene Versstellung. Es ist gleich unmöglich, sie zu erkünsteln und sie zu verrathen. Wer sie nicht hat, dem bleibt sie auch nach dem offensten Geständniß ein Rättstel. Sie soll Niemanden täuschen, als die, walche sie für Läuschung halten und entweder ihre Freude haben an der herrlichen Schalkheit, alle Welt zum Gesten zu haben, oder bose werden, wenn sie ahnden, sie wären: wohl auch mit gemeint. In ihr soll alles Scherz und alles Ernst sein, alles treuherzig offen und alles tief versteckt. Sie entspringt aus der Vers

Seift, aus dem Zusammentressen vollendeter Naturphie Geift, aus dem Zusammentressen vollendeter Naturphie Iosophie und vollendeter Lunstphilosophie. Sie enthält und erregt ein Gesühl von dem unausidslichen Widerz freit des Unbedingten und des Bedingten, der Uns möglichkeit und Nothwendigkeit einer vollständigen Wittheilung. Sie ist die freieste aller Licenzen, dennt durch sie setzt man sich über sich selbst weg; und dech anch die gesetzlichste, denn sie ist unbedingt nothwenz viel. Es ist ein sehr gutes Zeichen, wenn die harmos wisch Platten gar nicht wissen, wie sie diese stetze Selbstparodie zu nehmen haben, immer wieder von neuem glauben und misglauben, die sie schwinde licht werden, den Scherz grade für Ernst und den Ernst sür Scherz halten.

Fronie ist die Form des Paradoxen. Paras dox ist alles, was zugleich gut und groß ist.

Und so nehmt denn mit und ohne Fronze, was Euch eben so dargeboten wurde; und haltet vur getrost die eine oder andre dieser combinatorischen

Unregungen Eures ernstlichsten Nachdenkend wäre big. Scheint Euch diese Anfoderung zu schwer und mancher der hingeworsnen Gedanken zu leicht: so zieht, wenn es möglich ist, in gewissenhafte Err wägung, daß vielleicht einiges mit Absicht so leicht sei, um benjenigen, für den auch das Schwere gesagt ist, in die jostalische Stimmung zu verser zen und darin zu erhalten, in des es den Sterblik chen am ersten vergönnt ist, das imponderable Ges wicht des wahren Ernstes und der ernsten Wahrheitz zu empfinden; des wahren Ernstes, der in so vier len Fällen auch der wahre Scherz zu sein pflegt.

Ihr merkt schon an der seierlichen Wendung, daß es meine Absicht sei, Euch etn kritisches Leds wohl zu sagen.

Nicht daß ich gesonnen ware, die rühmlich ger sührten Waffen der Jronie im Tempel der Polemik aufzuhängen und den Kampfplaß andern zu übers lassen. Nein, ich werde es mir nicht versagen, mit den Werken der poetischen und der philosophischen Kunst wie bisher, so auch ferner sür mich und für die Wissenschaft zu experimentiren. Aber ich werde diese Beschäftigung, die meine Idiosynkrasse mir zum Gesehmacht, von nun an auf die beiben Zwecke einer Geschichte der Dichtkunst und einer Kritik der Philosophie durchans beschäften. Die

teste wird zum Theil Polemik sein mussen: so daß ulfo auch von dieser Seite meine Bekehrung nicht als volksändig ungesehn werden kann. Die Neskakation wird vorzüglich nur darin bestehen, daß ich es der neuen Zeit und allem, was ihr ans gehört, von nun an überlassen werde, sich selbst zu kritistren; ein Geschäft, das sie wahrscheinlich unit eben so viel Krast und Muth, als Lust und Laune betreiben wird, wie so manches andre voll größerm Gewicht; es müßte venn sein, daß die Wruse der Komödie es anders lenkte und auch von wir ein kleines Opfer leichter Saturnalien soderte.

Ich habe den Beschluß dieses Bruchstücks zu einer Vorrede des Sanzen bestimmt: denn es sollte der Ratur der Sache gemäß mehr eine Nachs rede als eine Vorrede sein. Aber werdet Ihr auch eine Reihe von Studien sür ein Ganzes halten wolk ien; bloß deswegen, weil sie von Sinem Geist bet secht, und in diesem nicht ohne Zusammenhang met standen sind? Dieß bleibe Euch und Eurer under dingten Willführ überiassen. Jene Sinheit des Geis stes aber kann ich nachweisen; in der unverkennber ren Tendenz aller jener Versuche und in der unwahr delbaren Maxime.

Diese Tendenz ist: trotz eines oft peinlichen Gleißes im Einzelnen — seines Fleißes, Fagt Les:

sing, darf sich jedermann rühmen — bennoch alles im Ganzen nicht sowohl beurtheilend zu würdis gen, als zu verstehen und zu erklären.

Daß man im Runstwerke nicht bloß die schos nen Stellen empfinden, fondern ben Eindruck bes Ganzen fassen muffe; dieser Sak wird nun bald trivial fein, und unter Die Glaubensartifel gehös ren. Beiter noch gehn die Philosophen, und foe dern, ja versuchen, sich felbst und andre im Gam gen ju verstehen, mag ber Autor auch bieses Gange, den gemeinsamen Geist in einen noch so geistlosen Buchstaben gehüllt, und in eine sehr complicirte Reihe violer, vielleicht etwas confuser Schriften gerstreut haben. Aber nuch das gemigt mir bei weitem noch nicht; und ich denke, wenn ihr es wirklich erkannt habt, daß man das Werk nur im System aller Werke des Kunstlers ganz verstehe, fo werdet ihr es über kurz der lang auch wohl aner tonen muffen, daß nur ber den Geift des Kunfts lers kennt, der diejenigen gefunden hat, auf die er sich, außerlich vielkeicht durch Rationen und Jahrs hunderte getrennt, unsichtbar dennoch bezieht, mit denen er ein Ganzes bildet, von dem er selbst nur ein Glied ist; werdet es anerkennen muffen, daß dieser organische Zusammenhang Aller das Genie von dem bloßen Talent unterscheidet, welches eben das

durch, daß es isolirt ist, sich als falsche Tendengder Kunst und der Menschheit verräth. So muß
auch das Einzelne der Kunst, wenn es gründlich genommen wird, zum unermeßlichen Ganzen sühr ren! Oder glaubt Ihr in der That, daß wohl als tes andre ein Gedicht und ein Werk sein könne, nur die Poesse selbst nicht? —

Wollt Ihr zum Ganzen, seid Ihr auf dem Wege dahin, so könnt Ihr zuversichtlich annehmen, Ihr werdet nirgends eine natürliche Gränze sinden, nirgends einen objectiven Grund zum Stillstande, ehe Ihr nicht an den Mittelpunct gekommen seid. Dieser Mittelpunct ist der Organismus aller Künste und Wissenschaften, das Gesetz und die Geschichte dieses Organismus. Diese Bildungslehre, diese Physik der Fantasse und der Kunst dürfre wohl eine eigne Wissenschaft sein, ich möchte sie Encyklos på die nennen: aber diese Wissenschaft ist noch nicht vorhanden.

Und eben weil sie noch nicht vorhanden ist, diese Wissenschaft, darf ich für meine im Geist derselben entworfnen kritischen Versuche und Bruchsstücke die ernstlichste Ausmerksamkeit und Theilnahme sodern. Denn Ihr mögt nun simple bloß passive Leser sein, oder was mir wahrscheinlicher ist, aus gehende Kritiker und also reagirende Leser, so wers

det Ihr in ihnen, wenn Ihr es nur suchen wolk, nicht weniges sinden können, was Euch über den eigentlichen Simn Eures Geschäfts seibst entweder ein wahres Licht geben, oder boch den Schein des sals schen Lichts vernichten kann.

Nur das Eine will ich noch über jene Encysklopädie sagen. Entweder hier ist die Quelle object street Gesetze für alle positive Kritik oder nirgends. Und wenn dem so ist, so kann, das folgt unmitt telbar, wahre Kritik gar keine Notiz nehmen von Werken, die nichts beitragen zur Entwicklung der Kunst und der Wissenschaft; ja es ist sonach eine wahre Kritik auch nicht einmat möglich von dem, was nicht in Beziehung steht auf jenen Organiss mus der Bildung und bes Genies, von dem, was fürs Ganze und im Ganzen eigentlich nicht erisskirt.

Weises dieser Nichteristenz und Nullität nicht übers heben darf; und damit ist die Nothwendigkeit der Polemik auf eine Weise beducirt, die, weil sich sene einzelnen Fälle und das Oringende derseiben sehr evident machen lassen, auf eine verhältnismäßig alls gemeine Einstimmung rechnen darf. Mir aber ist die Polemik noch weit mehr als das, weit mehr als nur ein nothwendiges Uebel; wenn sie ist, wie

bendigsten Wirksamteit des Göttlichen im Menschen, der Prufstein eines reisen Verstandes. Sollte es wicht der Ansang aller Erkenntniß sein, das Gute und das Bose zu unterscheiden? So ist wenigstens mein Glaube; und wenn ich sehe, daß ein Many in seiner eigenthümlichen Sphäre sich nur mit einer leichten und oberstächlichen Toleranz begnügt, und nicht das Gerz hat, irgend etwas Ausgezeichnetes unbedingt zu verwerfen und als boses Princip zu seinen, so muß ich meiner Denkart gemäß denken, er sei noch eben nicht im Klaren, menn er auch, was die äußere Erscheinung betrifft, vor lauter Klare heit leuchten sollte.

Me,cht fertigen kann ich diesen Glauben hier nicht und diese Polemik; aber ich denke, meine Phis solophie und mein Leben werden es. Dier kann ich por der Hand nur die absolute Subjest in it ät alles dessen, was sich darauf bezieht, anerkennen, und Such selbst die Maxime sagen, die swish leie tete, um Se euch dadurch auf den Fall, daß Ihr mich verstehen wollt, ganz leicht zu machen. Es mich verstehen mollt, ganz leicht zu machen. Es Menge der schwachen Subjecte, die in jeder Sphäre der Lunst ihre nichtige Thätigkeit zwecklos treibt, zu annihiliren, als vielmehr die Scheidung des aus

ten und des kösen Princips bis auf die höchsten Stusen der Kraft und der Bildung sortzusesen: denn dazu fand ich mich besonders berusen. Daher sind oft vielleicht grade dieselben die mit reisem Bedacht gewählten Gegenstände meiner Polemik, wels che sur andre, die es weniger genau nehmen, Idea: le der Nachbildung sein können. Eben daher lernte ich mit Ironie bewundern.

Jene Maxime werde ich auch ferner befolgen, und um so weniger ist es nothig, noch etwas dare über zu sagen: Um aber die Anerkennung der er: wähnten Subjectivität desto entschiedner zu fanctionis ren, schließe ich das Ganze mit dem subjectivsten, was es geben kann, mit einem bloßen Gedicht.

Rur von Lessing zuvor noch einige Worte, wies wohl auch das Gedicht ihn mit angeht, und die Stelle, die er därfn einnimmt, den Grad und die Art der Chrfurcht, die ich für ihn hege, besser als alles andre auszudrücken vermögen wird.

Und warum ehre ich denn nun den Mann so hoch, dem ich vieles ganz abspreche, was andre ein: zig an ihm loven?

Ich werde es Euch sehr kurz und sehr deutlich sagen können, und solltet Ihr dennoch wie bisher über Unverständlichkeit klagen, so hoffe ich-Euch wenigstens klar zu machen, daß es nicht an

Bleibt mir auf diesen Fall nur der fromme Wunsch, das Jerschen ju verstehen; so würdet Ihr inne wers den, daß der Fehler gar nicht da liegt, wo Ihr ihn sucht, und würdet Euch nicht mehr mit solchen tonsusen Begriffen und leeren Fantomen täuschen.

Ich ehre Lessing wegen der großen Tens denz seines philosophischen Geistes und wegen ver kymbolischen Form seiner Werke. Wegen jener Tendenz sinde ich ihn genialisch; wegen dieser symbolischen Form gehören mir seine Werke in das Gebiet der höhernkunft, da eben sie — nach meiner Meistung — das einzige entscheidende Merkmal dersels ben ist.

Werke zu verstehen, d. h. sie in Beziehung auf jenen großen Organismus aller Kunst und Wissensschaft genetisch zu construiren; so werder Ihr besinerten, daß es vier Rategorien giebt, in die sich illes scheidet, was Ihr bei einer solchen Construstion Charakteristisches in dem Phanomen der Kunstsvelt sindet; vier Begriffe, unter die sich das alles ügt: Form und Gehalt, Absicht und Tenstenz. Aber nicht alle diese Kategorien sind auf jdes Werk, auf jeden Auser anwendbar.

Alle Gebanken eines Spinafa, eines Fichte könnt Ihr auf einen einzigen Centralgedanken redu eiren, und diese über die allgepriesne Consequens eben so weit erhabne als ganz von ihr verschieden Idensität des gengen Stoffs tann Euch lehrer daß dieser hier die Hauptsache sei, wenn Ihr die Bemerkung hinzunehmt, daß die Form selbst be jedem dieser beiden kühnsten und vollendetsten Dens ter nur ein Ausbruck, Symbol und Wiederschein des Inhalts ist, namlich des Wesentlichen, nen und untheilbaren Mittelpuncts des Gangen. Parum ift die Form des Einen die den Subffanz und Permaneng, Gediegenheit, Rube Einheit; die des andern Thatigkeit, Agilität, kastlose Pros gression, turz der diametrale Gegensatz der ersten, Rad Absicht im Gangen tann man pur bei einem Jakobi oden Kant fragen, weil biese teine Tendenz haben, poer welches eben so viel fagt, eine absolut falsche; eine Tendenz, die, mag eg burch den vermickelten trummen Bang. der foli den Naturen eigen ist, noch so fünstlich verhüllt und dem gemeinen Auge tief verborgen fein, zulehr einzig und allein auf dasjenige sich beziehn läßt was für den Philosophen durchaus keine Realitä hat. Dergleichen Maturen habt ihr verftanden, wen; Ihr aus der Complexion der Mebanahsichten, a

Deren sie so reich zu sein pflagen. Die Centyalehr sicht des Gauzen gefunden habt; wo sich dann off das Fantom von selbst in sein Michts auslösen würf de. Nicht so bei jenen Größen. Da könnt Ihr in einzelnen Werken vielleicht Absüchten sehr klar und wein ausgedrückt sinden. Im Ganzen werdet Ihr aber nie eine Absücht nachweisen und begründen king pen als die, das, was ihre Tendenz ist, under dingt darzustellen oder unbedingt mitzutheilen. Dassit also die Tendenz alles.

Desgleichen bei Lessing, der den Spinosa liebte, wenn es gleich nicht möglich war, daß er ihn, ehr der Gegensatz seiner Ansicht entdeckt war, polikomu men versiehen und in diesem Sinne Spinosist sein konnte. Er liebte Spinosa, und Fichte muß ihn, seiner Denkart und seinen Grundsätzen gemäß, ehr ken. Das ist das beste Lob für Lessings Aplage zur Speculation. Da er nicht zu jenen großen Erfingdern gemäß werden kann, da er nur die Stizze eines vortresslichen Philosophen blieb, so sann auch bei ihm nicht von dem Stoff, dem System seiner Gedanken die Rede sein. Desso mehr aber von der Gedanken die Rede sein. Desso mehr aber von der Korm.

Zuvor muß ich nur Eins erinnern. Was Ihr in den philosophischen Büchern von der Kunst und von der Form gesagt sindet, reicht ungeschor bin, um die Uhrmacherkunst zu erklären. Bon höherer Kunst und Form sindet ihr auch nirgends nur die leiseste Ahndung, so wenig, wie einen Gegriff von Poesie.

Das Wefen ber hohern Kunst und Form ber steht in der Begiehung aufs Gange. Darum find sie unbedingt zweckmäßig und unbedingt zweckt tos, darum halt man sie heilig wie das Beiligste, und liebt sie ohne Ende, wenn man sie einmal err kannt hat. Darum sind alle Werke Ein Werk, alle Runfte Gine Runft, alle Gedichte Ein Gedicht. Denn alle wollen ja baffelbe, das überall Eine und gwar in seiner ungetheilten Ginheit. Aber eben Dars um will auch jedes Glied in diefeni hochsten Gebis de des menschlichen Geistes zugleich das Ganze fein, und ware dieser Wunsch wirklich unerreichbar, wie uns jene Sophisten glauben machen wollen, fo möchten wir nur lieber gleich das nichtige und vers kehrte Beginnen ganz aufgeben. Aber er ift erreiche bar, benn er ist schon oft erreicht worden, durch dasselbe, wodurch überall der Schein des Endlichen mit der Wahrheit des Ewigen in Beziehung gesetzt und eben dadurch in sie aufgelost wird: durch Ak legorie, durch Symbole, durch die an die Stelle der Täuschung die Bedeutung tritt, das einzige Wirthiche im Dasein, weil nur der Ginn, der

Seift des Daseins entspringt und zurückgest aus dem, was über alle Täuschung und über alles Daseinterhaben ist.

Sebt der gemeinen Kunst so viel Würde und so viel Anmuth als Ihr wollt: es wird nie die hös here daraus werden. Oder glaubt Ihr, daß ein mächstiger Baum aus Hüssen ohne Kern und Krast empore wachsen könne? —

Und ihr mögt noch so sehr auf die Absonder rung der Natur und der Kunst dringen: auf jes nem falschen Wege wird es Euch in Ewigkeit nicht gelingen.

Für die höhere Kunst und ihren Begriff eristirt diese Schwierigkeit gar nicht. Sie ist selbst Natur und Leben und schlechthin Eins mit diesen; aber sie ist die Natur der Natur, das Leben des Lebens, der Mensch im Menschen; und ich denke, dieser Unterschied ist für den, der ihn überhaupt wahrs nimmt, warlich bestimmt und entschieden genug. Sollte aber dennoch jemand einen bestimmtern sodern zu müssen glauben, so wird er, was er kodert und glaubt, schwerkich sich selbst klar zu machen im Stans de sein.

Jedes Gedicht, jedes Werk soll das Ganze ber deuten, wirklich und in der That bedeuten, und durch die Bedeutung und Nachbildung auch wirklich morauf sie deutst, nur die Bedeutung Dasein und Mealität hat.

Habt Ihr diese symbolische Form noch nie wahrz genommen, habt Ihr noch nie unterschieden, ob ein Werk nach dem vegetabilischen oder nach dem animalischen Organismus construirt sei, könnt Ihr nicht wenigstens die Farbe und den Farbenton in eis nem Gedicht empsinden: so laßt es nur mit der Poesse, oder glaubt wenigstens ohne Scheu und Rücksicht, daß Euch noch einiges in diesem Gebiet, dessen Umfang nie ein Sterblicher ermessen wird, neu und unbes kannt sei: denn das, was ich erwähnt habe, ist grade das Erste und Leste, das Wesentliche und Höchste; damit nimmt der Begriff der höhern Kunst keinen Unfang.

Diese Kunst ift nur Eine. Darum sobre is auch von dem philosophischen Werk eine spmbolische Form; und denkt nur nicht, daß es mir an Beis spielen sehlen würde, sie nachzuweisen. Ich könnte Phitosophen anführen, bei denen alles kreisförmig ist; andre, die nur im Schema der Triplicität copplituiren können; auch Ellipsen wollte ich auszeigen und noch manches andre, was Euch nur ein Spiel meines Wiese scheinen würde. Ich beguüge mich

phischen Former mathematischer Art sind.

vielleicht für die höchste in dieser Sphäre anerkennen werdet:

Want tiennt das Paradore zu Zeiten excens trifch. Es ift überhaupt eine löbliche Mäxime, vie Aussprüche des Gemeinsuns mit Abscht buchstäbits ehzer zu nehmen, als ste gemeint sind; und grade hier ist es gung besonders der Fall.

Giebt es woht ein schoneres Symbol sur die Paradopie des PMosophischen Lebens, als jene krums men Linien, die mit sichtburer Sterigkeit und Gersemäßigkeit sorteilend immer nur im Bruchstück ersscheinen können, weil ihr eines Centrum in der Unsendlichkeit liegt?

Eine solche transscendente Linie mar Less fing, und das war die primitive Form seines Geistes und seiner Werke.

Am klarsten und sassichsten sindet Ihr sie in Ernst und Falk, seinem gebildetsten, vollendets sten Product. Habt Ihr sie da verstanden, so wers det Ihr sie auch wohl in der Erziehung des Wenschengeschlechts sehen; und auch, in eie nem größern Maaßstabe sogar, aber mit den störens den Zusätzen eines nichtigen Stoffs oder einer sale

schen Tendenz, im ganzen Anti: Sötze, als Ein Werk betrachtet, und in der Dramaturgie; im größten Maaßstabe aber in dem Ganzen seiner liesterarischen Lausbahn.

Dieselbe Form grade ist die des Plato; und ihr werdet keinen einzelnen Dialog-und keine Reis he von Dialogen verständlich construiren können, als nach jenem Symbol.

Bas foll man zu dem Manne sagen, den seine Genie mitten aus dieser Gemeinheit und dieser Fülle von salschen Tendenzen grade in der Form des Ganczen der Höhe des erhabensten Philosophen und des kunstreichsten Redekunstlers näherte?

## Herkules Musagetes.

Opfre dich setber zuvor und alles was sterblich best Muse,

Freudig im flammenden Tob fühlend den götts lichen Geist.

So hab' ich frühe gedacht und werde ja fürder so denken:

Denn wie reute den Mann, was er so manns lich beschloß?

Schamlos mehret die Bucher, die schon im Druck sich erdrücken,

Tinte vergießend das Wolf, immer noch thatig um Nichts.

Aber was schabet es viel? Ja wenn auch der Laie, der Sinn hat,

Weg sich wendend vom Lärm alles jusammen verdammt,

Seh ich gelassen es an: denn ich weißsja die alten Geschichten,

- Wie es auch ehebem war, immer das Schone verkannt.
- Stellet mir felbst gegenüber den Mann, der gerüs stellet mir felbst gegenüber den Mann, der gerüs
  - Höher den blinkenden Stahl als die Triums phe noch ehrt.
- Ja, ich sehe den Stolz in der Brust und wie alles ihn nichts dünkt,
  - Freudig die Fahne ihm fliegt, Thaten an Thát ten gedrängt:
- Denn ich empfinde des Herrlichen herrliches Loos und beneid' es,
  - Hätte wihl selber wie gern tasch mit dem Les ben gespielt,
- Stiber dom Auge, das lächelnd bem Freunde jest Freude nur leuchtet,
  - Mith der muthigen Schaar, Schrecken bem Feinde geblißt.
- Andres beschlöffen die Götter und willig niehm ich mein Schicksal,
  - Trop verti ablichen Neid froh und zusrieden im Muth.
- Rein; es verwirret mich nicht, daß so Gottiches ba
  - Ach in seriem Bezitk, der mir auf ewig det

Mur wenn den Schutz den erbarmlichen gnadig die Gerrscher uns reichen,

Regt in der Brust sich der Grimm, von uns zu werfen die Schmach.

Geffer wir bleiben für uns im Dunkel gehaßt und verachtet,

Als im ekeln Gemisch Hohes und Niedres zu sehn.

Wahrlich und ware die Kunst ein Dendrit nur von bessetzem Leben,

Sprach ich: Wachse denn fort, wie die Natur dir geseut,

Trauend der bildenden Kraft, die wohl einst noch den Lichtpunct,

Den der Wurm hier verlacht, strahlend zur Sonne verklart.

Rahn brum wandl' ich auf einsamer Spur doch . kundig des Weges,

Achte nicht auf ben Staub folgend dem hellen.
Gestirn.

Riar erkenn' ich mich felbst und klar das ganze Verhältniß,

Alle die Häupter der Zeit, mitten im Kampf und am Ziel.

Leffing und Goethe, Die haben die Bildung der Deutschen gegründet,

Würdiger Quell warst du, heiliger Winkelmann, einst!

Was den beiden entrissen die Parce, das gob see dem einen,

Rränzet die freundliche Stirn reichlich mit ewigem Grün.

Sottlich bewußtlos vernichtend, so kamest Du Fichte! von oben,

Blistest mitten ins Volt, bast dann in Wols

Anmuth gab Dir der Gott und den Tieffinn fünste

Tiek, ersindsamer Freund. Werke verkunden

Und wohl schiene bestochen mein Lob, als rühme' ich den Bruder,

Der im gediegenen Styl kunstreich die Farben vermischt,

Pührende Trauer und Schönheit verwebt in der herzlichen Klage.

Treue Pilaster der Kunst, seid mir Poeten

Beide entzündet vereint denn der Dichtkunst blut hende Iris,

Bis der leuchtende Glanz freudig die Erde umspannt!

Euch, ja nur Euch verdank' ich des alten Wunsches Erfüllung,

Daß nun meledische Kraft brausend der Lippe entströmt.

Heiliger brannte die Flamme noch nie vom reinen Altare,

Als mir tief in der Brust gluht das erhabene Herz;

Und die so leicht wohl befriedigt der kleinen Bole lendung sich freuen,

Alle wieg ich sie auf durch die erfindende Kraft.

Mur an der Sprache gebrach es, wenn Ihr sie nicht endlich gegeben,

> Denen Aurora wohl selbst himmlische Farben verlieh,

Nachzubilden die kindlichen Spiele im Tiessten der Seele.

O wie gesteh ich so gern, daß ich der Freunde bedarf!

Denn in ben Freunden nur leb' ich, verbunden auf ewig mit jenen,

Die ich bankbar genannt, göttlicher Rittek! mit Dir

Eins zu werden gestunt, wie ich schnell Dich lies bend umfaßte,

Rebner der Religion, früher Rovalis! auch

Fester umarm' ich Euch stets, und so laßt mir die Flammen gewähren;

Denn nicht Liebe allein schlägt ju in mannlichen Bruft.

Sp wie die Guten erkenn' ich die Schlechten; vers schmähend die Menge

Wählt' ich die Stärkeren gern tödtend mit löbe lichem Haß.

Manchen schon traf ich, der innerlich faul, und es hat sich bestätigt,

Mancher ist tuckisch gesinnt, dem ich die Larve zerbrach.

Sieben weiß ich, die ehret der Poble, für den sie auch gut sind;

Mur daß der begre sich tauscht, reigt mich ju heiligem Zorn.

Redlich wurden die Kleinen geneckt, die ich auch nicht verschonte:

Daß das Gesindel mich haßt, hab ich ju wahrlich verdient.

Dennoch ist freundlich mein Sinn, und wie hab' ich freudig vernommen,

Was nur der Genius sprach, oft noch von In-

Sa willtommen sind alle, die nur empfänglich sich zeigen;

Aber so redlich ihrs meine, hörer das einzige Wort:

Freudig durchdringe Euch rasch, was die hereschens den Geister gebildet,

> Mur bei den Wunden des Herrn, macht doch nicht alles gleich nach!

Auf und vernehme benn jeder die muthigen Lehren in Kürze,

Die mich das Leben gelehrt, Wahrheit und Lie: be geweiht:

Billft Du leben der Kunst, so könne dem Leben ent: fagen,

> Was dem Volke so scheine, fliehen wie langsa: men Tod.

Bahrheit wolltest Du geben, zurück nur behalten die Licbe?

Wenn Du nicht beide verkennst, ist es usch dunkel in Dir.

Richt nach bem Zweck und der Wirkung frag' und dem außern Verhältniß,

Sondern von innen heraus bilde für sich nur das Werk.

Shre die marmornen Männer; deun löblich find sie von Ferne:

- Doch wenn Du glühend Dich nahst, friert auf der Lippe das Wort.
- Siehst Du wo Liebe verborgen, so hauch ihr flams mende Nahrung,
  - Daß der freudige Keim wachse zum Götterges-
- Nicht den Schwächeren wähle zum Freund Dir, um weichlich zu ruhen:
  - Sondern wer gleich Dir an Geist kräftig Dich regt und ergänzt.
- Bücher verschlingend, wie Cato der strenge bei nächtslicher Lampe,
  - Dräng der Jahrhunderte Mark machtig zusaus: men in Dir.
- Wie nach dem Golde im Schacht unermüdlich der Grabende suchet,
  - Grabe Du tief in das Buch, bis Du gefunden den Kern.
- Jegliches werde zur Kunst Dir, gebisveter was Du
  - Wen das fleinste zu klein, dem ist auch großes.
- Ia auch das Werk, das theuer erkoufte, es bleibe Dir köstlich;
  - Aber so Du es liebst, zich ihm Du selker den: Tod,

- Saltend im Ange das Werk, das der Sterklichen feiner wohl endet:
  - Denn von des Einzelnen Tod bluht ja des Ganzen Gebild.
- Bange schon kanntest den Stoff Du, den einen, deß Fülle unendlich;
  - Fasse nun auch ins Gemuth dieses Geheimniß ber Form:
- Rennst die bewegliche Drei Du noch nicht und ber Viere Gebilde,
  - Wahtlich, so wollt' es der Gott, sindest Dunimmer die Eins.
- Schaust Du geschwungen die Bahn hinaus sich verlieren ins Weltall?
  - Wer, was unendlich sie treibt, kennt und die doppelte Kraft,
- Mag im gefälligen Kreise noch schöner vollenden das.
  Sanze;
  - Ift ja in jeglichem Kreis zwiefach die Mitteund eins.
- Beif auch entsaltet ber Keim sich, es wachsen die Blätter und Zweige,
  - Bis der farbige Kelch liebend in Feuer sich
- Rue in des Lichtes Gestalt, das so golden die Sonne uns sendet,

- Hullt sich blüthenbekränzt kindlich bas innere Licht.
- Warde Dir Blume die Welt, Du felbst nur ein leuchtender Spiegel,
- Fühlft Du ewig bas Grun frisch in lebendie ger Welt,
- Ahndest von muthigen Wogen umflossen benn bald das Geheimniß,
  - Wie das gegliederte All zeugendem Wasser ents sprang,
- Siehst die Natur im freudigen Thier und im Ringen der Wollust,
  - Siehst das schwellende Herz trunten von heißer rem Blut;
- Und es ergreift, weil Du schauest die Gottheit, die süße Begier Dich,
  - Göttlich zeugend das Werk ahnlich zu bilden dem All.
- Seelig der Mann, der so großes zu denken vermag und zu bilden,
  - Welches zu deuten ja kaum sterblicher Sprache vergonnt.
- Ihm wird jegliche Form und alle Gewächse seine eigen,
  - Sinnreich kann er sie leicht bilden zur schönen Gestalt,

Höher die Fermen verbinden zur Form in leichtem Gewebe,

Ewig die Spiele erneun, kunftlich verschlung gen in Eins.

Wirket denn, Freunde, mit frohlichem Muth; und zum Garten der Musen Wandelt herkulische Kraft noch die germanische Flur.

## VI.

## Ueber Shakspeare's Romeo und Julia.

Man hat viel Gewicht auf den Umstand gelegt, daß Shatspeare die diesem Schauspiel zum Gruns liegende Geschichte sogar in kleinen Besonder heiten ohne alle eigne Erfindung grade so genoms men, wie er sie vorfand. Auch mir scheint er mertwurdig, aber in einer andern hinficht. Dichter, der, ohne auf den Stoff auch nur ents fernt Anspruche zu machen, die ganze Macht seis nes Genius auf die Gestaltung wandte, feste ohne Zweifel bas Wefen feines Gefchaftes einzig in biefe, fonst hatte er furchten muffen, man werde ihm jugleich mit dem Eigenthum des Stoffes alles Bers dienst absprechen. Er hatte also feinere, geistigere Begriffe von der dramatischen Kunft, als man ges wöhnlich ihm zuzuschreiben geneigt ift. Aber auch von der Vildung der Zuschauer, für die Shat

Erzählung (denn dieß war sie damals) dramatisch bearbeitete, erweckt es eine günstige Vorstellung, daß sie nicht durch materielle Neuheit gereizt zu werden verlangten, und daß es ihnen mehr auf das wie als auf das was ankam. Vielleicht ließe Es sich aus mancherlei Andeutungen wahrscheinlich genug zeigen, daß die Engländer in jenem Zeitzakter troß ihrer Unwissenheit und einer gewissen Rauhheit der Sitten mehr poetischen Sinn und etz nen freieren Schwung der Enbisdungskraft gehabe haben, als je nachher.

In vielen andern Schauspielen ist Shakspeare, was den Gang der Begebenheiten betrifft, irs gend einer alten Chronik, oder einer schlechten Uebersetzung des Plutarch, oder einer Novelle mit eben so gewissenhafter Treue gefolgt, als im Rosmeo. Wo er bloß Winke benut, oder unabhäugig ersonnen zu haben scheint, ist man vielleicht den rechten Quellen noch nicht auf der Spur, oder sie können auch verloren gegangen sein. Ueber dies sen Punct haben hauptsächlich die letzten Heraussgeber, Steevens und Malone, so viele vorher vers nachlässigte Entdeckungen gemacht, daß sich noch manche erwarten lassen, wenn mit ihrem forschenz den Fleiße fortgesahren wird. Die

gt,

**#** \$

1

制

V K

H St

MA.

16A }\*

r K

eN

Ą.,

## Ueber Shakspeare's Romeo und Julia.

Man hat viel Gewicht auf den Umstand gelegt, daß Shatspeare die diesem Schauspiel zum Gruns de liegende Geschichte sogar in kleinen Besonder heiten ohne alle eigne Erfindung grade so genoms men, wie er sie vorfand. Auch mir scheint er merkwürdig, aber in einer andern hinsicht. Dichter, ber, ohne auf den Stoff auch nur ents fernt Anspruche zu machen, die ganze Macht seis nes Genius auf die Gestaltung wandte, sette ohne Zweifel das Wesen seines Geschäftes einzig in biefe, sonst hatte er furchten muffen, man werde ihm jugleich mit dem Eigenthum des Stoffes alles Bers dienst absprechen. Er hatte also feinere, geistigere Begriffe von der dramatischen Kunst, als man ges wöhnlich ihm zuzuschreiben geneigt ist. Aber auch von der Vildung der Zuschauer, für die Shak

Erzählung (denn dieß war sie damals) dramatisch bearbeitete, erweckt es eine günstige Vorstellung, daß sie nicht durch materielle Neuheit gereizt zu werden verlangten, und daß es ihnen mehr auf das wie als auf das was ankam. Bielleicht ließe Es sich aus mancherlei Andeutungen wahrscheinlich genug zeigen, daß die Engländer in jenem Zeitz akter troß ihrer Unwissenheit und einer gewissen Rauhheit der Sitten mehr poetischen Sinn und eiz nen freieren Schwung der Enbisdungskraft gehabt haben, als je nachher.

In vielen andern Schauspielen ist Shakspeare, was den Sang der Begebenheiten betrifft, irs gend einer alten Chronik, oder einer schlechten Uebersetzung des Plutarch, oder einer Novelle mit eben so gewissenhafter Treue gefolgt, als im Rosmeo. Wo er bloß Winke benut, oder unabhäns gig ersonnen zu haben scheint, ist man vielleicht den rechten Quellen noch nicht auf der Spur, oder sie können auch verloren gegangen sein. Ueber dies sen Punct haben hauptsächlich die letzten Herauss geber, Steevens und Malone, so viele vorher vere nachlässigte Entdeckungen gemacht, daß sich noch manche erwarten lassen, wenn mit ihrem forschens den Fleiße sortgesahren wird. Die Geschichte Not

, 5

W.

1

j ¥

THE.

100,

ŋ y

êk.

'nneo's und Juliens war aus des Luigi da Portx ursprünglicher Erzählung \*) von Bandello, Bois

\*) Dieg ift fie nämlich, in fo fern ihr keine wahre Seschick-Gerolamo bella Corte trägt fie umftand: Le zum Grunde liegt. Lich als eine folche in feinen Annalen von Berona unter ber Regierung des Bartolomeo della Scala vor, behauptet auch das Grabmahl der beiden Liebenden (oder was man ihm dafür ausaab,) häufig gesehen zu haben. Man fällt natürlich auf ben Bedanken, daß die Povellen : Dichter eine so wunderbare Be gebenheit von dem Geschichtschreiber werden entiehnt baben. weil der emgegengesette Fall bei diesem gar zu wenig Urtheil verrathen wurde. Dennoch scheint es hier wirklich so gegangen au fein; denn Gerolamo della Corte, bem ber gelehrte Maffei überhaupt nicht das beste Lob ertheilt, hat die Seschichte von Berona bis auf das Jahr 1560 geführt, die Rovette von Luigi da Porta ist dagegen schon früh in der ersten Batfte des fechzehnten Jahrhunderts erschienen, und ein älteres historisches Beugniß wird sich schwerlich finden. Es fehlt an Quellen für Die Beronesische Geschichte, besonders in dem Zeitraume, wo das Saus della Scala herrschte. Muratori klagt (Script. rex. Italic. Vol VIII.), daß er nichts als eine kurze Chronik von Barisius de Cereta habe auftretben können. Fortsetung derselben von einem Ungenannten wird nicht nur von der Geschichte Romeo's und Juliens (dieß mare bei ber groß fen Kürze der Chronik nicht zu verwundern) sondern auch von den Streitigkeiten der Montechi und Cappelletti nichts erwähnt. Bas aber die historische Authenticität noch weit verdachtiger macht, ist ein negatives Zeugnig bes Dante. regierte com Jahr 1301 bis 1304; Dante kam entiveder in dem Lettg enannten Jahre ober nach andern Angaben im 3. nach Berona, und lebte daselbst beträchtliche Zeit, von Ale boino, besonders aber von Cangrande, den Brübern und Rachfolgern des Bartolomeo, begünstigt. Das traurige Schie

stean und Bellesorest in ihre Novellensammlungent aufgenommen worden. Auch hatte man vor Shake speare's Zeit verschiedene Uebertragungen derselben ins Englische. Diejenige, die er, wie nunmehr ausgemacht ist, wo nicht ausschließend, doch vors zäglich vor Augen gehabt, heißt: The tragicall Hystory of Romeus and Juliet: Contagning in it a rare Example of true Constancie stc., und ist in Versen abgesaßt. Ihrer Seltenheit wes gen hat Malone sie hinter dem Romeo von neuem abdrucken lassen, so daß nun jeder die Vergleis chung anstellen kann. Shakspeare hat sie eben nicht zu sürchten. Giebt es doch nichts gebehntes

fat jener Liebenden hätte also snoch in seht frischem Andenkent. sein müssen, und wäre gewiß wie die Seschichte der Francesca von ihm auf eine oder die andre Art in sein Sedicht eingestochten worden, wenn es historischen Srund hätte. Dante kennt auch die beiden Familien, abet er nennt sie gemeinschaftlich als Freunde, wenigstens beide als gibellinisch gesinnt, in seiner Ermahnung an Kaiser Albrecht, sich Italiens anzunehmen. Purg. C. VI.

Vien a veder Montecchi e Cappelletti, Monaldi e Filippeschi, nom senza cura i Color gia tristi, e costor con sospetti.

Die Filippeschi und Monaldi zagen; Sorglofer! fomm und sieh, schon unterdfück? Die Cappelletti und Monterchi klagen. res, langweiligeres als diese gereimte Historie, welche

His genius, like richest alchymy,

Has chang'd to beauty and to worthiness. Mur'die Freude, diese wundervolle Umwandlung deutlicher einzusehen, kann die Mühfeligkeit vergüs ten, mehr als breitausend feche: und siebenfüßige Samben durchzutefen, die in Anfehung alles deffen, was uns in bem Schauspiele ergogt, ruhrt und binreißt, ein leeres Blatt find. Mit der trockensten Rurge vorgetragen, werben die ungläcklichen Schicks fale der beiden Liebenden das Herz und die Fans tasse immer noch tressen; aber hier wird unter ben breiten, schwerfälligen Unmaßungen einer bar ftellenden Ausbildung die Theilnahme ganglich ers flickt. Wie viel war nicht wegzuräumen, ehe dies fer gestaltlosen Dasse Leben und Seele eingehaucht werden fonnte! 3n manchen Studen verhalt fich das Gegebne und das, was Shaffpeare baraus gemacht, wie die ungefähre Beschreibung einer Sache zu ber Sache selbst. So ist aus folgender Angabe:

A courtier, that eche where was highly had in price,

For he was courteous of his speeche and pleasant of devise.

Even as a lyon would emong the lambes.

be bolde,

Such was emeng the bashfull maydes Mer-

und bem Bufate, daß befagter Mercutio von Kins beebeinen an beständig falte Sande gehabt, eine glanzende, mit Big verschwenderisch ausgestattete Rolle geworden. Man muß strenge auf dem Bes geiffe ber Schöpfung aus nichts bestehn, um bieß nicht für eine mahre Schöpfung gelten gu laffen. Einer Menge feinerer Abweichungen nicht zu gedens ten, sinden wit auch einige bedeutende Vorfalle von der Erfindung des Dichtets, z. B. das Zusammens treffen und den Zwelkampf des Paris und Romeo an Juliens Grabe. Gesetzt aber auch, alle Umstände, bis auf die Klobe, die Capulets Bebienter zur Ber reitung des Hochzeitmahles herbeischleppt, wären ihm fertig geliefert, und ihre Beibehaltung vorgeschries ben worden, so wurde es desto bewundernsmurdis ger fein, daß er mit fo gebundenen Sanden Buchs staben in Geift, eine handwerksmäßige Pfuscheret ein dichterisches Meisterwerk umzuzaubern ges wußt.

Shakspeare's gewöhnliche Anhänglichkeit an ets was Worhandnes läßt sich nicht ganz aus der viels licht von ihm gehegten Meinung erklären, als ob Dieß Pflicht set, noch weniger aus einem bloßen Bes burfnisse; benn zuweilen hat er dreift genug durch einander geworfen, was ihm in der urspeunglichen Beschaffenheit untauglich schien, und seine Erfinds famfeit, befonders in tomischen Situationen, glane gend bewährt. Welche Fulle und Leichtigkeit er ges habt, weiß man: konnte ihm sein Ueberfluß nicht das Wählen und Anordnen erschweren, wenn er das unermesliche Gebiet der Dichtung bloß nach Wilk führ durchschweiste? Bedurfte er -vielleicht einer äußern Umgränzung, um sich der Freiheit seines Ges mius wohlthätig bewußt ju werden? In der ente lehnten Fabel baut er immer noch einen boheren, geis stigeren Entwurf, worin sich seine Ligenthumlichkeit, offenbart. Sollte nicht eben die Fremdheit des ros ben Stoffes ju manchen Schönheiten Anlaß gegeben haben, indem die nur durch grobere Banbe jufame menhangenden Theile deffelben durch die Behandlung erst innere Einheit gewannen? Und diefe, wo sie sich mit scheinbaren Bidersprüchen beisammen findet, bringt eben jenen mundervollen Geift hervor, bent wir immer neue Geheimnisse ablocken, und nicht mus de werden ihn ju ergründen.

Mit der letten Bemerkung ziele ich mehr auf einige andre Stücke als auf den Romeo. Dieser ist voll tiefer Bedeutung, aber doch einsach; es sind

teine Rathfel barin zu entziffern. Dag Chatipeate fowohl burch bie bestimmte und leicht übersehbare Begranzung der Handlung, als burch eine nicht nur! die Theilnahme fondern auch die Reugier spannende Berflechtung, ben bloß technischen Foberungen an den Mechanismus ves Drama's hier mehr Genüge geleif fter hat, als er meistens pflegt; ist ein fremdes und zufälliges Verdienst: benn es lag in der Novelle, und boch war es gewiß nicht biese Beschaffenheit; was' fie ihm zur bramatischen Bearbeitung empfahl. Das Zufammenbrangen der Zeit, worin die Begebenheit ten vorgehn, gehört schon weniger zu den Meußers Ichkeiten! sie folgt bem reissenden Strome der Lei! benschaften. Das Schauspiel enbigt mit bem Mor: gen bes sechsten Tages, ba sich in ber Erzählung alles in langen Zwischenraumen hinschleppt. Doch' follten wir Shakspeare'n wohl so genau nicht nacht rechnen, der diese Dinge mit einer heroischen Rach: taffigteit treibt, und unter andern bie Grafin Capus tet, die im ersten Aufzuge eine junge Frau von noch nicht breißig Jahren ist, im letzten ploglich von ihrem hohen Alter reben läßt.

Die Feindschaft der beiden Famitien ist der Ansigel, um welchen sich alles dreht: sehr richtig hebt also die Exposition mit ihr an. Der Zuschauer mußthre Ausbrüche selbst gesehen haben, um zu wissen,

welch-unüberfleigliches Hinderniß sie für die Verett nigung der Liebenden ist.: Die Erbitterung ber Berren hat an den Brdienten etwas plumpe aber frafr tige Reprasentanten : es zeigt, wie weit sie geht, daß selbst diese albernen, Gefellen einander nicht bes gegnen fonnen, obite sogleich in Bandel ju gerathen. Romeo's Liebe zu Rosqlinden macht die andre Saifte der Exposition aus. Sie ift vielen: ein Anstoß ger wesen, auch Garrit hat sie in seiner Umarbestung weggeschafft. Ich mochte sie mir nicht nehmen tale fen : sie ist gleichsam die Onverture zu der musikalis schen Folge von Momenten, die sich alle aus dem ers sten entwickeln, wo Romeo Julien erblickt. Stud wurde, nicht in pragmatischer hinsicht, aber lprisch genommen (und sein ganzer Zauber beruht ja auf der zärtlichen Begeisterung, die es athmet) uns vollständig sein, wenn es die Entstehung seiner Leis denschaft sur sie nicht in sich begriffe. Sollten wir ihn aber ansangs in einer gleichgultigen Stimmung sehn? Wie wird seine erste Erscheinung dedurch ges hoben, daß er, schon von den Umgebungen der tak ten Wirklichkeit gesondert, auf bem geweihten Boden der Fantosie wandelt! Die zärtliche Bekummernis feiner Eltern, sein unruhiges Schmachten, seine vere schlossene Schwermuth, sein schwärmerischer Hang zur Einsamkeit, alles an ihm verfündigt den Gunfts

ting und bas Opfet bet Liebe. Beine Jugenb ift wie ein Gewittertag im Frühlinge, wo schwüler Duft die schönsten, uppigsten Bluthen umlagert. Wied sein schneller Wankelmuth die Theilnahme von ihm abwenden? Oder schließen wir vielmehr von der augenblicklichen Besiegung des ersten Banges, der schon so machtig schien, auf die Allgewalt des erouen Eindrucks ?: Momeo gehört wenigstens nicht 22 ben Flatterhaften, beren Leidenfchaft fich mur an Soffnungen erhitt, und boch in ber Befriedigung erkaltet. Ohne: Ausficht auf Erwiederung hingeget Ben, flicht et die Gelegenheit, sein Betz auf ans Dre Gegenstände zu lenken, die ihm Benvolis ju fuchen aurath; und ohne ein Werhängniß, das ihn mit widerstrebenden Ahnungen auf den Ball in Car pulets Sause fahrt, hatte er noch lange un Rot falinden senfgen tonnen. Er sieht Julien, das Loos feines Lebens ift entschieben. Jenes mar nur will lig gehogte Tauschung, ein Gesicht der Zufunft, der Traum eines sehnsuchtsvollen Gemuths. Die gartere Innigfeit, ber beiligere Ernft feinet zweis ten Leibenschaft, die doch eigentlich seine erfte ift, wird unverkennbar bezeichnet. Dort faunt er abet die Widerspruche ber Liebe, : Die wie ein fremdes Aleid ihm noch nicht natürlich sist; hier ist sie trit feinem Wefen zu fehr eins geworden, als baf et

sich noch von iht unterscheiben könnte. Dort schile dert er seine hoffnungslose Pein in sinnreichen Ges gensähen; hier belingt ihr die Furcht vor der Trens nung zur wildesten Verzweislung, ja fast zum Wahns sinne. Seine Liebe zu Julien schwärmt nicht müßig, sie handelt aus ihm mit dem entschlossensten Racht drucke. Daß er sein Leben wagt; um sie in der Nacht nach dem Balle im Gellen zu sprechen, ist ein geringen; der Schwiertgkeiten, die sich ihrer Verbindung entgegensehen, wird nicht gedacht; wenn sie nur sein ist, biebet er allen Leiden Troß.

Julia durfte nicht an Liebe gedache haben, ehe sie den Romeo sah: es ist das erste Entsalten der jungfränlichen Ausspe. Ihre Wahl ist ebenfalls aus genblicklich —

Amor' al cor gentil ratto s'apprende — aber sie gilt sur ewig. Es ware unmögisch, sie sür uichts weiter als ein unbesannenes Madchen zu hab ton, die im Gebrange unbestimmter Regungen, des vent sie sich zum arstenmale bewußt wisd, gleiche viel auf welchen Gegenstand verfällt. Man glaubt mit den beiden Liebenden, daß hier keine Nerblens dung Statt sinden kann, daß ihr guter Geist sie einander zusührt. In Juliens Hingebung ist noch eine göttliche Kreiheit sichtbar. Zürnet nicht mit ihr, daß sie so leicht gewonnen wird: sie ist so jung und

ungekunstelt, sie weiß von keiner andern Unschult, als ohne Falfc dem Rufe ihres innersten Berzens zu folgen. Im Romeo kann nichts ihre Zartheit zu ruckscheuchen, noch die feinen Koderungen einer mahr: haft von Liebe durchdrungenen Geele verleten. Gie redet offen mit ihm und mit sich selbst; sie redet nicht mit vorlauten Sinnen, sondern nur laut, was das sittsamste Wesen denken darf. Ohne Ruckhalt gesteht sie sich die ungeduldige Erwartung, womit fie am nachsten Abend ihrem Geliebten entgegensieht, denn sie fühlt, daß holde Weiblichkeit ihr auch in ben Augenblicken des Taumels zur Seite stehen, und jede Gewährung heitigen wird. Im Gedränge zwischen schüchternen Wallungen und den Bildern ihrer entstammten Fantasie ergießt sie sich in einen Humnus an die Macht, und fieht sie an, sowohl diesen als der verstohlnen Vermählung ihren Schleier zu gonnen.

Der früheste Wunsch der Liebe ist zu gefallen; er beseelt auch die erste Annäherung Romeo's und Juliens beim Tanze. Es ist unendliche Anmuth über ihre Reden hingehaucht, wie sie nur aus dem reinsten Sittenadel und natürlicher Schönheit der Seele hervorgehen kann. Wie zart weiß Romco die Kühnheit seiner Vitten unter Vildern der schüchsternen Anbetung zu verschleiern! Ein in der Rähe.

fo vieler Zeugen geraubter Rug barf uns nicht bes fremden: man führt Beispiele an, welche zeigen, daß dieß zu Shakspeare's Zeiten nicht für eine ber deutende Bertraulichkeit galt. Bielleicht bachte er aber auch an die freiere Lebensweife füdlicher Lans ber, die ihm hier oft vorgeschwebt hat, fo daß durch bas Ganze hin eine Italianische Luft zu wes hen scheint. Ich bente, dem Sinne bes Dichters gemäß mußte dieß Gefprach fo vorgeftellt werden, daß Romeo, wie Julig nach dem Tanze ausruhe, sich neben sie fest. Gröber kann man wohl nicht misverstehen, als ber Mahter, ber auf einem Bils de der Shakspeare's - Gallery den Romes als Mils ger verkleidet vor Julien hintreten läßt, weil sie ihn Pilger nennt, indem fie die liebliche Sandelei feiner Inrede fortfahrt,

Die Unterredung im Garten hat einen romantisschen Schwung, und doch ist auch hier das Bildkichste und Fantasiereichste immer mit der Einfalt verschwisstert, woran man die unmittelbaren Eingebungen des Herzens erkennt. Welche süßen Geheimnisse verräth uns die Allwissenheit des Dichters! Nur die verschwiegene Racht darf Zengin dieser rührenden Klagen, dies ser hohen Betheurungen, dieser Geständnisse, dies fes Abschiednehmens und Wiederkommens sein. Die arme Kleine! Wie sie sie eitt, den Hund unausselich

ger als gleichgültig. Unter dem hettern Himmel, bei dessen Anblick Romen Juliend Augen wohl mit Sternen vergleichen konnte, von den Baumen um: geben, deren Wipfel der Mond mit Silber säumt, stehen die Liebenden unter dem näheren Einstusse der Natur, und sind gleichsam von den künstlichen Pers. Hälfnissen der Gesellschaft losgesprochen. Eben so wird in der Abschiedssene durch die Nachtigall, die Nachts auf einem Granatbaum singt, ein südlicher Frühling herbeigezaußert; und nicht etwan ein Glos Einschlag, sondern die Stimme der Lerche mahnt sie zu die seinbliche Ankunft des Tages.

Eine Lage wie die, worein Julien die Nach, ticht von bein unglücklichen Zweikampfe und von Romeo's Verbannung versett, ließ sich schwerlich ohne glie Harten und Dissonanzen darstellen; indest sen will ich nicht längnen, daß Shakspeare sie wer niger gespart habe, als unumgänglich nothig war. Johnsons Label: den Personen dieses Stücks, wie bedrängt sie auch seien, bleibe in ihrer Noth immer noch ein sinnreicher Einfall übrig, hat vielleicht bei den Ausbrüchen der Verzweislung Juliens am ersten einigen Schein. Doch glande ich, bis auf wenige Zeilen, die ich glücklicher Weise in meiner Uchersehung auslässen müßte, weit sie gan; in Wort:

spielen bestehn, last sich mit richtigen Begriffen von der Wahrheit im Ausdrucke der Empsindungen alles retten. Ich behalte mir darüber eine allgemeine Ber merkung vor.

Romeo's Qual ist noch zerreissender, weil ex mit Unrecht, aber doch naturlicher Weise, sich als Es entehrt ihn nicht, schuldig anklagen muß. daß er seiner durchaus nicht mehr mächtig ist. wollte dieß von dem Jünglinge fodern? Was dem Manne ziemt, weiß der Monch mohl, aber auch, daß er in die Luft redet, und nur die Amme er: bauen wird. Doch vergehen darüber einige Minus ten, mahrend welcher ber Berzweifelnde fich fame meln, und dann auf den bundigeren Troft horches kann, daß ihm eine Julia zugesagt wied, was die Philosophie nicht vermochte. Romes's sanfte Manne lichkeit giebt sich bei andern Gelegenheiten fund, Auch ohne die Vermittlung der Liebe scheint er über ben haß hinweg zu sein, und an der Feindschaft der beiden Familien keinen Antheil zu pehmen. Mit Capulcts Tochter verbunden, läßt er sich von Ty balt auf das schnödeste reizen, ohne es zu ahnden. Er besit Muth genug, um hier feig scheinen ju wollen, und nur der Tod des edlen Freundes weff net seinen Arm,

Wenn der Dichter uns von dem finrmischen

sem himmtisch zu sehen nichts ertieß, so ist es bagm zem himmtisch zu sehen, wie sich der Ungestum dese kelben am Morgen darauf in den Entzückungen der Liebe besänstigt hat, wie diese bei dem wehmuthigen Abschiede zugleich vertrauensvoll und Unglück ahnend aus ihnen spricht. Nachher ist Ramso, obschon in der Berhannung, nicht mehr niedergeschlagen; die Hoffmung, die blühende, jugendliche Hoffnung hat sich seiner bemeistert; sast frühlich wartet er auf Nachricht. Ich! es ist nur ein letzter Lebensblitz, wie er kelbst nachher soiche Auswallungen nennt. Was er rum von seinem Bedienten hört, verwandelt auch wie sin Blitz sein Innres: zwei Worte und er ist ente scholsen zum Tode in die Erde hinabzusteigen, die ihn ehen noch so schwebend trug.

Mach diefer unerschütterlichen Entscheidung ist eine Rücktehr in sich selbst nicht am unrechten Orte, Die Berothschlagung, wie er sich Gist verschaffen soll nund seine Bitterkeit, gegen die Welt in dem Get spräche mit dem Apotheter hat etwas vom Love des Sapriet. Das Romes den Paris an Juliens Grabe treffen muß, ist eine von den vielen Zusammenstell lungen des gewöhnlichen Lebens mit dem ganz eignen, selbstgeschaffnen Dasein der Liebenden, wodurch Shate speare den unendlichen Abstand des letzten von jer nem anschaulich macht, und zugleich das Wundere

Bure ber Geschichte beglaubigt, indem er es mit bem gang befannten Laufe ber Dinge umgiebt. Der gutgesinnte Brautigam, ber' Julien recht garte lich geliebt ju haben glaubt, " will ein außerordents Hiches thun: Peine Empfindung wagt sich aus ihr rem bürgerlichen Rreise, wiewohl furchtsam, bis an die Granze des Romanhaften hin. Und doch, wie anders ist seine Todtenfeier als die des Ge liebten! Bie gelaffen ftreut er feine Blimen! 36 kann daher nicht fragen: war es nothig, daß biefe redliche Seele noch hingeopfert wird? daß Romes guin zweitennhale wider Willen Blut vergieft? Paris gehöft zu ben Personen, Die man im Leben tobpreift, aber im Lobe nicht unmäßig betrauert; im Augenblicke des Sterbens interefirt er ja allets erft durch die Bitte, in Juliens Grab gelegt gu werden. Romed's Edelmuth bricht auch hier wie ein Strahl aus duftern Wolfen hervor, da er über dem durch Unglack mit ihm verbrüderten die lesten Segensworte spricht:

Wie Juliens ganzes Wesen Liebe, so ist Treue ihre Tugend. Von dem Angenblicke an, da sie Romeo's Gattin wird, ist ihr Schicksal an das seinige gefésseit; sie hat den tiessten Abscheu gegen alles, was sie von ihm abwendig machen will, und fürchtet in gleichem Grade die Gesahr entweis

Het ober ihm entrissen zu werden. Die tyrannische Geftigkeit ihres Baters, das Gemeine im Betrar gen beider Ettern ist sehr anstäßig; allein: von dem Rampso zwischen Liebe und kindlicher Gesinnung, der hier gar nicht an somer Stelle zewesen ware: denn jene soll hier nicht als dies stellichen Werhältnissen abgeleitet, und mit Pstichten im Streit, sondern in ihrer ursprünglischen Restüßeit als das erste Gebot der Natur vorzugestellt werden. Nach einer solchen Begegnung konnte Julia ihre Eltern nicht sehr achten; da sie gestoungen wird, sich zu verstellen, thut sie es das her mit Festigkeit und ohne Gewissenszweisel.

Daß zu ihrem furchtbaren Gelbstgespräch, ehe fie den Erank nimmt, die Anlage in der Erzählung schon vorhanden war, gereicht wieder zu Shakespeare's Nuhme. Diese oberstächliche Aehntichkeis des Gemeinsten mit dem Höchsten ist der Triumph der Kunft. Mit welcher Ueberlegenheit hat er ein solches Wägestück von Darstellung bestanden! Erst Inliens Schauer sich allein zu fählen, fast schon wie im Grabe; das Ermannen, der so natürliche Verdacht, und wie sie ihn mit einer über alles Arge erhabenen Socio von sich weist, größer als schot Held, der wohl nicht ohne seine Zuversicht zur Schan zu tragen die angeblich vergistete Arzues

geräth, so viele Schrecken das zarte Gehirn des Middhens verwirren, und sie den Keich im Tous met himupterstürzt, den gelassen auszuleeren eine zu mannliche Entschlassenheit bewiesen hatte.

Ihr Enwachen im Grabe und die wenigen Augenblicke nachher schließen sich, eben hund den Wegensat; auf das schöuste hier an. Der Ochlummer, der ihre Lebensgeister so lange gesesselt hielt, hat den Aumult ihres Blutes gestillt. Sie schlägt die Augen auf wie ein Kind, dem die Mutter etwas versprach und dem davon geträumt hat, mit voller Bestunung sich selbst zurechtweisend über das Grauenvalle um sie der. Sie läst sich nicht him reißest von der Stätze zu weichen, wa sie ihren Geliebten todt sieht, sie fragt nicht, sie weiß dar mit genug.

Wie eine milde sorgsame Worsehung, die jer doch nicht mächtig genug ist, um dem seindseligen Ausalle vorzubeugen, steht vom Ausange an Bruzder Lorenzo — amanto aptico e laggio — in der Nitte der beiden Liebenden. Kein Heiliger, ober ein Weiser in der Monchekutte, ein würdie ger, sanst nachdenkender Alter, sast erhaben in seiner vertrauten Beschöftigung mit der leblosen Ratur, und äußerst anziehend durch seine eben so

gewaue Kenninis des menschlichen Herzens, die mit einer ftöhlichen, ja wisigen Laune gefütbt. ift. So liebenswärdig er fich zelge, lassen uns bechi feine mivsen Acuserungen noch eine achtungswürd dige Gewalt in seinem Wesen fühlen. Er har ein wen schhellen Kopf, isich in den Augenblick zu fine den und thu zu nußen; muchig in Anschlägen und Entschläffen, fühlt er ihre Bichtigkeit mit menschensteinblichem Ernft, und setz sich ohne Bebenten Gefahren aus zu unt Gutes gut fiffen. Wenn er thut, was seine jungen Freunde von ihm verlangen, so giebt er nicht keidend ihrem Unges Prime nach, fondern feiner eignen Uebetzeugung, seiner Chrerbietung vor einer Leidenschaft wie diese, welche sein Herz errath, wenn er gleich ihre Herrs schaft nie an sich selbst erfinfr, ober wenigstens die geläuterte Atmosphäre seines Daseins. längse nicht mehr von Surmen geträbt wird. Er thite an Justen eine Foderung wie an eine Heidin, 'ers mahnt fe zur Standhaftigfeit in der Liebe' wie an eine Lugend, und fcheint vorher' gu wissen; bif er sich in ihr nicht betrügen wird. Bon feinem Orden hat er nichts an sich; als ein wenig Beie stellungstunst und physische Furchtsamkeit. Indeff fen muß die lette wohl auch auf Rechnung bes Alters kommen. Sie abekmannt und verwirrt ihn

hof Julien in dem Grabmahle allein läst, was frei kich bei tuhiger Besonnenheit gar nicht zu eptschuldit gen wäre. Doch ist er zleich darauf in einer Gestahr, der er nicht mehr entrinnen kann, freimüschig und Henr seiner seihst. Es ist sonderder, das dies sein Manuha bei allen Geleganheiten retigiöse Ber: Kellungsarven eben so weit aus dem Wege liegen, als ihm situlishe Betrachtungen geläusig sind. Weie er den verzweiselnden Nomeo zu trösten sucht, dieset er ihm

Der Trubsal stife Maich, Philosophie, und in der That ist die vortressliche Rede, die er kurz darauf an ihn halt, eine Predigt aus der bloß sen Vernunft. Ein einziges Mal theilt er Anweis sungen auf den Himmel aus, nämlich wie er den prostlasen Estern über Juliens vermeinten Tod zu spricht, also bei einem Anlasse, wo es ihm nicht Ernst damit ist. Man sieht hieraus, mit welchem dumpfen Sinne Johnson den Dichter muß gelesen haben, da er meint, Shatspeare habe an Julien ein Beisviel der bestraften Heuchelei ausstellen wol len, weil sie ihre Streiche meistens unter dem Borr wande der Religion spiele. Bas für Namen soll man einer so diekhäutigen Fühllosigkeit geben?

Mercutio ift nach dem außern Bau der Fabel

tingestüm aushighten, "Das Einzies, wohned eine bedentende Jit in die Sandling einspiele des Dassischen Benefelber, den Spallende des Dassischen Benefelber, den Spallende des Dassischen Benefelber, ben Spallende des Dassischen Charlesten bes Dassischen Charlesten Charlesten

Im Kusse sich pengehete in die durchein ging be des Stiff, können wan sonschieben durchein ging große Untichnse ist, wo Liebe und Sass, das Sisses Krunterfesse und das Jorbestes Umarmungen und Todassarustes binhende Jugend und Selbstpennichtung unmittelhas beisammen stehen der schwermathigen Schwarmeret des Nomeo in einem großen Singe ist nicht die kalte Gerburt von Betrebungen des Repstendes, sondern gehe aus der unruhigen Kacheit seines Gemüths unwille therich hervor sehen das reiche Maas von Faus ihr nicht die kalte Gerburt von Betrebungen des Repstendes, sondern gehe therich hervor sehen das reiche Maas von Faus ihre kones was kenstellt von Faus von Faus wirt keines Gemüthe gepaart, there von Gerburt von Kans wirt tiesen Gefühle gepaart, wien romantischen Haus erzeugt, nimmt im Mercut

Mo imier fin Enfluffen eines hellen Ropfes birte get ntuttfche Wendung! In beiden ift ein Stofel der Be Venisfalle fichtbar) ut vollen erfchetht und bie volle Aberrauschende Müskigkeit vos dissendigeen, die vers glingliche Ratuk aller Binffent; Aber bie bas gange Schäufflet iftistes Rlageltebitft." Sen fo wohl Me Romeo iff Wewelth's zu Migeligen Core of ffiginit. Er gehe mitefeinem Lebensaft , wie mit eff stein peltenben Beldeje beit Mila husfützinken. ette ehe der rege Geist verdampft. Binmet aufgeweitis immer ein Spotter Fift großer Freund der Schonen, wie es stheint, obgleich ein verftockter Reger in der Mile; Birmithig all milligiolaty. To bevelt mit dens Begen ats mie Ber Zange ju Fechten, wied er butch elne todata e Whindel mase das feiner Laute gebrache, und verläßt-mit einellt Spafe ble Boit, in ber et fich über alles luftig gemächt hat. 21 2000 2000

Die Rolle der Ainme hat Shakkeater unstreltig wit Lust und Behagen ausgeführt: alles an ihr hat eine spreihende Wahkseit. Wie in ihrem Kopse die Indentisch willkahrlichen Verknüpfungen butcheinung ber gehlt, so ht in ihrem Betragen nur der Zustund weihhang der Inconfequeng, und bach weiß sie sich öben so viel mir ihrem schlauen Verstands als wit ihr ter Mechtlichteit. Sie gehöte zu den Seelen, in du neil inichts sesk haftes als Bornethoiles lind deven Sith

lichkeit immer von dem Wechsel des Augenblicks of bangt. Sie halt eifrig auf ihre Aeputation, bat aber dabei ein uneigennühiges Wahlgefallen an Gant den einer gewissen Art, und verrath nicht verwerstiche Anlagen zu einer ehrbaren Rupplerin. Es macht ihr eigentlich unendliche Freude, eine Beitathsgeschichte Das unterhaltenbste, was sie im Leben weiß; wie et men verbotnen Liebeshandel zu betreiben. Darum rechnet Re auch Julien die Beschwerden der Bothschaft so hoch an. Ware sie nicht so febr aibern, fo wurde fie gam und gar nichts taugen. Go aber ift es boch inur-eine fundhafte Gutmuthigkeit, was ihr den Rath eingieber Rulia felle, um der Bedrangniß ju entgehn, ben Romeo verläugnen, und sich mit Paris verlählen. Daß ihre Treue gegen die Liebendon die Prufung der Moch nicht besteht, ist wesentlich, um Juliens Sees Tenftarte vollkommner ju entfalten, da sie nun bei venen, die sie zunächst umgeben, nirgends einen Halt mehr findet, und bei der Ausführung bes vom Lor tenzo ihr angegebnen Entschlusses gang sich seitet Aberlaffen bleibt. Wenn auf der andern Seite blefe Abtrunnigfeit aus mahrer Berberbtheit herbuhrte, fo ließe sich nicht begreifen, wie Julia sie je zu ihrer Bertrauten hatte machen tonnen. Das faubermels fde Gemisch von Gutem und Schlechtem im Bemuth bet Aunene ift alfo ihrer Bestimmung völlig gemäß,

3

und man fann nicht fagen, daß Shaffpeare den bet. Br aufgewandten Schat von Menschenkenntniß ven schwendet habe. Allerdings hatte, er mit Benigerem nusreichen können, allein Freigebigkeit ist überhaupt feine Art, Freigebigkeit mit allem, außer mit bem, was nur bei einem sparsamen Gebrauche wirken tante. Das Verhältniß seiner Runft zur Ratur erfobert nicht jene strenge Sonderung des Zufälligen vom Noth wendigen, welche ein unterscheibendes Merkmahl der tragischen Poesse der Griechen ausmacht. Das obige gilt auch vom alten Capulet (bei dem die Zugabe von Lächerlichkeit uns zum Theil des ernsteren Unwillens überhebt, den sein Betragen gegen Julien sonft vers dient) und von den übrigen komischen Rebenrollen Peters, der Bedienten und Musikanten. Der gefets lige, wohlmeinende, redliche Benvolio, Tybalt, der feine, gesittete Graf Paris, find bloß nach dem Gesetze der Zweckmäßigkeit mit wenigen aber bestimmten Zugen gezeichnet. Der Pring ift grade, wie man ihn sich wünschen möchte, und stattlich. Daß ihn der Augenblick des Bedürfe nisses immer so auf den Punct herbeiruft, ist eine theatralische Freiheit, die nicht nach kleinen Baher scheinlichkeiten berechnet werden darf, und den Vora theil gewährt, daß diese unerwartete Dazwischenkunft unter dem heftigften Sturme feindseliger Leidenschafs

ten wie die eines Wesens aus einer höheren Ordnung der Dinge wirft. Die lette Erscheinung des Pringen wird groß und feierlich, weniger durch seine perfone Uchen Gigenschaften, als durch feine Stellung, der eben vollendeten tragischen Begebenheit und den da: Bei betroffenen Personen gegenüber: Dicht bloß mit Dem Ansehen eines irdischen Richters, sonbern als Wortführer der Beisheit und Menschlichkeit, ver: Fammelt er das Leiden, die Schuld und die Theik nahme um fich her, und redet auf eine diefes ernften Berufes wurdige Art. Die betrachtende Stille, wels the sein Machforschen auf den Stutm der Entscheit dungen folgen läßt, ordnet und bekräftigt den ver! wirrten Schmerg, und sein letter Ausspruch bruckt thn, gleichsam zur ewigen Grabschrift der beiden Uns glucklichen, mit ohernem Griffel in die Tafel des Ge bachtniffes.

Lorenzo's Erzählung hat beit Aunstrichtern Antstoß gegeben, weil sie nur das wiederhohle, wovon der Zuschauer schon unterrichtet ist. "Es ist seize sehr, zu beklagen," sagt Johnson, "daß ber Dichtet "den Dialog nicht zugleich mit der Handlung bes "schlöß." Ei ja, sobald die Katastrophe da ist, das heißt, sobald die gehörige Anzahl Personen zum Tode befördert worden, darf der Borhang nur ohne weitere Umstände sallen. Ift es ein Wutte

ber, daß man bei fo gepben körperlichen Begriffen der Bollständigkeit einer tragischen Handlung michts von Befriedigungen des Gefühls weiß? Hac uns denn der Monch so gar nicht interesset, es uns gleichgultig sein konnte, ob bie Reinheit feiner Gesinnungen verkannt wird. Moch mehr: Die Ausschnung der beiden Familienhäupter über den Leichen ihrer Kinder, der einzige Balfamtropfe für das zerrißne Herz, wird nar durch ihre Ben ' Randigung über ben hergang ber Begebenheit mags sich. Das Ungläck der Liebenden ift pup doch nicht ganglich verlobeen; aus dem Saste entsprungen, was mit das Sthek anheht, wendet es fich im Rreis-Innfe der Dinge gegen seine Quelle und verstopft sie: Aber nicht bloß als nothwendiges Mittel find die Aussagen das Monche und der beiden Bedien: ten gerechtfertigt: sie haben an sich Werth, indem fie Die zerftreuten Eindrucke des Goschehenen auf der traurigen Wahlfatt in einen einfachen Bericht Aufammenfaffen.

Man hat gefunden, Shakspeare habe die Gy legenheitzu einer sehr pathetischen Seene versaumt, indem er Julien nicht vor Romeo's Sode, in dem Augenblicke wie er das Gift genommen, erwachen läßt. Große Erfindung hatte nicht zu dieser Abanderung ger hart, eben so wenig als zu dem entgegengesetzen

Auswege, baf Jilla erwacht, ehe er noch feinen Ces erisschieden hat, und alles glücklich endigt. fcheint mir Shatspeare, sei es aus Treue gegen bie Etzählung, weiche er zunächst vor sich hatte, oder ans überlegter Wahl, das Beffere getroffen zu haben. Es giebt ein Manf ber Erschütterung, aber welches hinaus alles Binzugefügte entweder zur Folter wird, der von beit schon durchdrungnen Genmithe wirkunger. les abgleitet: Bei ber graufamen Wiebervereinigung wer Liebenden auf einen Augenbelck hatte Romer's Mue über feinen rarschnellen Gelbstmord, Jutiens Derzweiflung über die eift genahrte, bann gernicheese Laufdung, als fet fie am Ziele ihrer Wunfche, in Bergerrungen ibergeben muffen, Miemand zweifelt wohl, baß Shakfpeare diese mit angemesuer Stante Parjustellen vermochte; aber hier war alles Milberico willkommen, damst man ans der Wehntush, der man sich willig hingiebt; nicht durch allzu peinliche Mistlange aufgefchteckt marte. Barum barbet man bein schon so schaldigen Zufalle noch mehr auf? Was tum son ber gequalte Romeo nicht ruhig "bas Joch. feindseliger Gefitrne von dem lebensmuden Leibe schate teld?" Er halt seine Geliebte im Arm, und labt fich feetbend mit einem Wahne ewiger Vermablung. Auch sie sucht den Tod im Ausse auf seinen Lippen. Diese witten Angenblicke muffen ungetheilt der Barts a. Inhkeit angehören, damit wir den Gedanken recht sest spelten können, daß die Liebe fortlebt, obgleich die Liebenden untergehm.

3. Garriek hat diese Stene nach dem Blauben: je mehr Kammer, je besser! wirklich umgearbeitet; ale tein feine Aussuhrung wird eben niemanden ungläck lich machen: ste ist aufferst schwach. Auch das Ger wachen Juliens hat er gang verdorben. Gie erinnert sich nicht an Lorenzo's Werheißungen, fondern glaubes man-wolle sie mit Gewalt dem Paris vermablen, und erkennt den Romes nicht, der darüber ausrufte Bie ist noch nicht wieder bei sich — Der himmet helfe ihr!" - Ja wohl! und behate sie vor unger frickten Umarbeitern ! Dachher, wie der Dondy hereintritt, schilt sie heftig auf ihn, und will ihn gar mit ihrem Dolche ersteden. Es ift nur gut, dafffie sich bald darauf entleibt, denn da sie so-ungebahre dig um sich sicht, so weiß man nicht, wie viel Unheis fie fonft noch angerichtet hatte. Sonderbar, daß ein groffer Schauspieler dem Dichter, den er aubetete, den er fein halbes Leben hindurch studirt hatte, auf eine fo verkehrte. Art etwas anheften konnte!

Moch verdächtiger wird Garricks Sinn für des Söchste im Shakspeare dadurch, daß er es für net thig hielt, das Stück von dem unnatürlichen, sans delnden: Wiße zu reinigen, der darin nach seiner

Meinung dem Ausbrucke der Empfindung unterget fetsben mar. Zwar behauptet Johnson ebenfalls: Die pathetischen Reden seien immer durch unerwartete Werfalschungen entstellt; und das Ansehn dieser Runstrichter mag viele verführt haben, befonders da ihr Urtheil der allgemeinen Fassungstraft so herablas fent entgegenkommt. Aechte Poesie wird ja fehr fels ten verstanden, und jeder Gebrauch der Einbildungs: traft erscheint demjenigen unnatürlich , ber teinen Funs Zen bavon befist. Man vergißt, daß, wenn uns ein Gegenstand in einer bestimmten Form ber Dare Kellung gezeigt wirb, jeder Theil deffelhen durch dieß Medium gefärbt sein-muß. Man nimmt das Diche terische im Drama historisch, da es boch eine Bezeiche nungsart ist, deren' Unwahrheit gar nicht verhehlt wird, die aber dennoch das Besentlichfte der Sache richtiger und lebendiger zur Anschanung zu bringen dient, als das gewissenhafteste Prototoll. Eben das duech führt uns der Dichter mehr in das Innre der Gemuther, daß er seinen Personen ein vollkommnes res Organ der Mittheilung leiht, als sie in der Mas tur haben; und da oft die Gewalt der Leidenschaft ihren Ausdruck hemmt, und das Bermogen ber Aeufe ferung fesselt, wie lebhaft auch das Verlapgen darnach seip mag, so darf er dieß Hinderniß aus dem Wege ranmen. Rur den wesentlichen Unterschied zwischen

seredten und stummen, nach allsen hin strebenden oder auf den innern Wenschen sich concentritenden Gefühlen hebe er nicht auf. Nie hat: Shakspeare'te der reiche Strom seiner Bilder über diese Gränze binz wegzerissen. Wie Romed den vermeinten Tob Julie and ersährtz: sagt er nichts weiter als:

Betriel -

Eben so antwortet. Julia nach ihrem Erwachen bens Mönche, der ihr das ganze vorgefallne linglück in der Eit gemeiket, und sie zu stiehn hersdet hat:

E Geh mur , entweich! denn ich will nicht von hier pen. —

Pride Male vorräth sich die Stärke bes Gefühls nun in dam Entschlusse, wodurch sich die Freiheit dazegen anslehnt, : 24

Wenn die Liehe sich der Liebe offenbært, so ist es das einzige Antiegen des Herzens, die Ueberzeugung von seiner Innigkeir dem andern einzustössen, gleiche sam das Bewußtsein die zu ihm zu erweitern. Es verschmäht dabei die Aracht der Rede, worein hohle Bezeugungen nicht gefühlter Anhänglichkeit sich eben sowohl kleiden können, und wagt sich nicht an das Unaussprechtiche; aber es versieht das Geheimnis, dem einfältigen, ja dem bescheidensten Ausbruch eine hör herz Saele einzuhauchen. Sollte man diese rührunde

Den holden Liebesgestüster Romeo's und Juliens überfiehn können? Julia, giebt sich mit eben so kindlichen. Offenheit hin, wie Mixanda im Sturm, und masser sagt;

## is silly sooth,

And dallies with the innecence of love.

Allein die Bewunderung, die Vergötterung bes

Beliebten kann nicht bildlos fprechen zi fie muß fich zu: den fühnsten Bergleichungen aufschwingen. dem Zauberschlage, der das Eine, was ihr vorz schwebt', tsolier und über die ganze übrige Welt er hebt, hat sie ben Maakstab des Wirklichen verlohren, und kann bis an die Granze der Dinge schwärmen, fo. welt die Fligel der Fantasie sie nur tragen wollen; shne fich einer Verirrung bewußt zu werden. Liebe ift die Poesse. des Lebens, wie follte sie über ihrent Gegenstand nicht dichten? ... Je eusserntere und aus gleichartigere Vilder sie herheleuft, desto sinnreicher muffen ihre Gleichnisse scheinen zund was der mußige Big muhigm sucht, um ju glangen, darein verfalle die ausschweisende Leidenschafe unwillkührlich. begriffne Widersprüche liegen im Wesen der Liebe; sie, tann fich auch bei der schönsten Erwiederung nicht in bolltsmanne Herinonie auflösen, und ist daher schon in sich geneigt, sich antithetisch zu außern. Roch

nathrischer ist ihr dieß, sobald außerliche Werhaltnisse. fie brangen. Ein Wortspiel ist ein Gegensatz ober eine Bergleichung zwischen dem Sinne ber Borter: into ihrem Klange; und wie in det Liebe überhaupt das Geistige und das Sinnliche sich innigst zu verz schmelzen strebt, wie ste die zartesten Auspielungen des einenvauf das andre wahrnimmt und sich daran weis ver, so kann sie auch mit Aehalichkeiten der Tone ahs nungspoll spielen. Man verwirft gewöhnlich alle Wortspiele als etwas kindisches und unnatürliches. Ift das erfte gegrundet, so tam das zweite nicht fein # und die Erfahrung zeigt allerdings; daß Kinder sich gern mit den sinnlichen Bestandtheilen der Worter zu schaffen mathen, und sie auf andre Bedeutungen wens den. Die Liebe aber in ihrer unbefangensten Binges gebenheit verfest bie Seele bei entwickelten Organen, und blühender Lebensfülle auf gewisse Weife in den Stand der Kindheit zurick. Ohne es zu: wollen, has be ich Petrarca's Apologie gemacht, bessen munders hare Bilder und Gleichnisse, immen wiederkehrende Gegenfaße und leife mpstische: Anspielungen auch se vielen Lefern und Kunstrichtern ein Aergerniß gegeber Seine idealische, atherische, im Entsager schweigende Anbetung Laura's hat nichts mit der ju gendlichen Kraft und Glus gemein, die Romeo'n und Bullen für einander gut leben und zu sterben treibt

aber der Styl seiner Paesie hat viel Aehnlichkeit mit dem Colorlt des zärtlichen Ausdrucks in unserm Schauspiele:

Ich möchte noch weiter gehn und behaupten, micht nur den Freuden und der füßen Pein einer Leis denschaft, wie die hier dargestellte ist, welche die auß serste Entzündbarkeit der Fantasie voraussetzt, sei kühne Bildlichkeit und antitherische Wortsülle eigen; wuch das niederwersendste Leiden, das aus ihr hersließt; der herbeste Schmerz über Bertust oder Tod des Sei liebten, verlängne in der Art sich zu äusern seinen Liesprung nicht ganz. Ans diesem Gesichtspuncte; dessen Richtigen ließe, betrachte man die Semen, wo die beidem Liebendin über Nomeo's Berbannung außen sich sind und Nomeo's letzte Nede, und sie sind gerechte sertigt.

Immerhin mag ber beminstesstrende: Aheter bet ben frostigen: Declamationen, die er an die Stells der Ergießungen entstammter Beidenschaft setzt, sich ihnlicher Wittel bedienen: wer irgend Empfänglichkete hat, oder bei wem Vorurtheile ihr nicht in den Weg treten, der wird nicht in Gesahr sein, jene mit diesen zu verwachseinz er hat an der Wirkung einen untrügslichen Prüsstein. Se tassen sich auch Lennzeichen ans zeben, allein ihre Anwendung auf den bestimmten

Mill erfobeit immet noch einen Ginn, ben man nie manben geben tann. Das wesentlichfte Rennzeichen ift die Matur der dargestellten Empfindungen felbst, ihre Atefe, Mite Eigenthumlichteit, ihre. Confequenz. Berner wird burch allen beclamatorischen Pomp bas Bildwse und Abstrarte Hänsig nur schlecht, nartleidens benn ner eine arme Fantafie, bit nicht burch bas Beburfniß; bed Geffahis in Schwung gefetzt wirb, braucht zu dein Borfage, gefchmackt zu erscheinen, thre Zustucht zu nehmentz jedoch est ift ein vergebisches Bemahen, burch ben Untiveg bes tregen. Begriffe in das Leben zuencktehren zu-wollen. Ande wird der Dichter, der auf Kopen vor:Wahrhett und Schiellicht bett zuiglänzen Archt, iche: vertraufithe: Ruchläffigkeis in Meden, ben' Gibeit ber augenblieflichen Entfichs migielzer vermeiben als fuchen. Er wird beforgen, das Unbewußtsein der redenden Perfonen, daß fie ett pods masserbentliches sagen; weil-es für ihre Lage höchst natürlich ift, möchte ben Zuhörer taufchen, und das Gesuchte feinere einzigen Werth verlieren, indens et fat leicht gefanden igit. Im Momes bietet fich das Dinlogische i Freie, aus der Anelle. Serbmende felbst der bildlichsten und im bochsten Grade antithetts fort. Reden überall biet; es im einzelnen ju ennuis ffein, wurde mich: zu weit führen.

..... Da ich dem Cabet fo angefehener. Englischen

Runstrichter habe widersprechen mussen, so freut es mich dagegen, den Ausspruch eines Deutschen aufstele ten zu können, der gewiß undestechtlich durch falschen Schimmer und ein Antipode alles Kantastischen und Ueberspannten war. Lessing erklärte Romeo und Justia für das einzige Trauerspiel, das er kenne, woran die Liebe selbst arbeiten helsen. Ich weiß nicht schörner zu schließen, als mit diesen einfachen Worten, in denen so viel liegt. Ja man darf dieß Gedicke ein harmonisches Wunder nennen, dessen Bestande theile nur sene himmlische Gewalt so verschmelzen konnte. Es ist zugleich bezaubernd suß und schmerze lich, rein und glühend, zart und ungestüm, voll eles sischer Weichseit und kragisch erschützernd.

and the second of the

## VII.

## Briefe über Poesie, Splbenmaaß und

## Erfer Brief.

Der Dichter; so rühmten von jeher die glühenden Bewunderer seiner Kunst, ist vor allen andern Sterblichen ein begünstigter Liebling der Natur, ein Bettrauter und Bote der Götter, deren Offenbas rungen er jenen überbringt. Die irdische Sprache, die nur zu unverkennbar die Spuren des Sedürst nisses und der Eingeschränktheit, welche sie erzeugsten, an sich trägt, kann ihm hiezu nicht genügen; die seinige akhmet in reinem Aether, sie ist eine Tochster der unsterblichen Harmonie. Fast ohne daß er selbst es weiß, verwandelt sich auf seinen Lippen das Wort in Gesang. Das Entzücken, womit er das von oben empfangne wieder ausströmt, wird

wie Belohnung seiner Wohlthat. Leicht und frai wie auf Flügeln wird er über das Loos der Sterke Lichteit hinweggehoben, und der heilige Schimmer der seine begeisterte Stirn verklärt, sodert Anbetung von seinen erstaunten, hingerissenen Zuhörern.

Aber ach! (verzeih mir die getäuschte Erwar: liebste Freundin, wenn anders mein feierlis cher Ton dich irre führen konnte) diefer Dichter ift felbst nur ein Geschöpf der dichtenden Bantafie. Wie viel anders erscheint er in der Wirklickeit, wenn man ihn in seiner Wertftatte belauscht! Denn er hat eine Werkstätte wie jeder andre Runftler. Bohl nur scherzend hat man sie mit einer Schmies de verglichen: hier scheinen: ticht fo wohl Donners keile wie auf dem Ambos der Cyklopen, als Nadeln augespitt zu werden. Das schönfte Gedicht befieht nur aus Berfen; die Berfe aus Wortern; die Worter aus Sylben; die Sylben aus einzeinen Lauten. Dies . se mussen nach ihrem Wohlklange oder Uebelklange geprüft, die Sylben gezählt, gemessen und gewo: gen, die Worter gewählt, die Berfe endlich zier: lich geordnet und an einander gefügt, werden. bieß ist noch nicht alles. Man hat bemerkt, es das Ohr angenehm kißelt, wenn nach bestimmt ten Zwischenraumen gleichlautende Endungen der Worter wiederkehren. Diese muß der Dichter als

Aufsuchen, und oft einer einzigen wesen das ganze Gebtet der Sprache von Westen bis Often durcht Fretsen. Bei großer Anstrengung körperlicher Araft stadt noch ein gewisses ethebendes Gefühl Statt: aber was kann für den sangweitigen Fleiß, sur die kleinliche Sorgkalt entschädigen, womit ein vollenz detes Gedicht allmählig zusammenbuchstabirt wird? Wie muß dieß alles den erhabnen Geist demüthic gen, der des Umganges mit Göttern gewöhnt ist! Sewiß, der Fluch der Nahhseligkeit, der sich über under menschliche Thun verbreitet, drückt ihn vorzähilte menschliche Thun verbreitet, drückt ihn vorzähilte nenschliche Thun ergeht eine deohende Veimme: Im Schweißer deines Angesichts sollse du Webichte zur Weilt brüngen.

Ich bitte bich indessen, liebe Amalie, was ich dir' hier anvertrane, ja nicht weiter zu erzählen. Du würdest mich unsehibar in üble Händel mit der Aunst verwickeln, sur beren Mitglied du mich aus unverdienter Güte zählen willst. Sieh, das ist eben das schlimmste. Andre wackre Leute dürsen sich wer digstens ihrer Arbeit nicht schämen; ja sie sinden eine Erleichterung darin, es unverhahlen zu äußert, daß ihre Geduld oder ihre Kräste der Erschöpfung nahe sind. Um den Dichter wäre es geschehen, wenn er sich nur von sern etwas dergleichen merken

Festen. Er muß sich kuechtischem Zwange mit der stoßt zen Miene der Freiheit unterwerfen. Seine mit Vessellt betadenen Hände und Füse bewegt er zum Weichten anmuthigen Tanze. Du glaubst, er ruhe wollüstig auf Rosan; während er sich auf dem Bette des Proteustes peinlich dehnt oder krümmt.

Freilich gelingt es auch nicht immer bamit. Iri Gend ein hartnäckiges Wort will nicht aus seiner Stelle. Ein Reim, ein einziger, ünserbittlicher Reim ist hinlänglich, um ihn in dem kühnsten und Präcklichken Fluge auszuhalten. Stundenlang ruft er diese sprode Echo, ohne daß sie ihm antwortet. Ja, nicht seiten bricht ber geheime und anhaltende Zwiespalt zwischen Gedanken und Ausdruck auf der einen, Sylbeumaaß und Reim auf der andern Seite in so heftige Thäuschkeiten aus, daß er, umvermös gend die Rechte beider Purteien zu schonen, zu ein nem Machtspruch genothiget wird, wodurch er es mit dem Ohr oder dem Geiste seiner Zuhörer, oder

Hiemit hangt der Umstand zusammen, der Dicht gewiß in deiner Meinung von der geringen Wichttigkeit metrischer Vollendung bestärkt hat, und sie in der That zu begünstigen scheint: daß nämlich wie größten Originaldichter oft ein gewisses Unger schieft zum Versahan verrathen, und sich mehr als

billig darin erlauben. Wem Bilber und Gebanten wie etwas Fremdes und Zufälliges gleichsam von gußen gegeben werden, der kann leicht verans dern und vertauschen, weglassen und hinzuseten. Der selbstständige Geift hingegen, welcher sie tief aus seinem Innern schöpft, murde bei diesen Ums wandlungen an seinem theuersten Eigenthum, ja gewissermaßen an feiner Person leiden. Nicht zum Dienen erschaffen, unterwirft er fich daher das Sple benmaaß; und follte selbst der Ausbruck bier und da ins Gedränge kommen, er bleibt unbefümmert das bei. Es ist zweifelhaft, ob Dante und Shaffpeare, auch in einem mehr gebildeten Zeitalter, fich um Tasso's und Popens gluckliche Geschmeidigkeit bes worben hatten, und noch zweifelhafter, ob es ihe nen damit gelungen ware. Wenn sich indessen jene . unabhängige Fülle nicht mit diesem Zalent in ders selben Organisation verträgt, so macht sie es auch ents behrlich.

Vielleicht bist du wir bei der obigen, leider nicht übertriebnen Schilderung schon mit den Fragen zuvorgeeilt, die sich hier natürlich darbieten: Wozu also jene Einschränkungen? Ist das Sylbenmaaß der Popsie wosentlich? Ist es nicht rielmehr unnatürlich, die Ergüsse eines bewegten Herzens, einer entstamm ten Einbildung, eines ganz von seinem Gegenstande

erfüllten Geistes, nach einer mechanischen Regel abs zuspessen? Und sollte man den Dichter nicht mehr sier die Thorheit seines Vonehmens als über die Schwierigkeit der Ausschhrung beklagen? Es ist uns sängbar, daß nur die Allgemeinheit der Sitte das Fremde und Ausfallende, was darin liegt, unsrer Ber ersertung entziehen kann. Aber eben dieß muß uns auch por einer zu roschen Beantwortung jener Frasgen, warnen. Uehenall sinden wir die Poesse vom Splbenmans hesleitet, damit verschwistert, davon uns zwitzennlich. Sein Gebrauch erstreckt sich also sast eben-so weit als die bewohnte Erde; seine Ersindung ist nicht viel jünger als das Menschengeschlecht.

Bei einer so allgemeinen Ansicht verdlenen einis ze nemere Ausnahmen (bei den Alten würde man Kevergeblich suchen) kaum erwähnt zu werden. Ganz allgemein ist das Sykbemmaaß bei keinem heutigen Wolke von der Bühne verbannt worden; wenn der dramatische Dichter diesen Schmuck verwirft oder vers nachläßigt, so muß er zugleich alle Ansprüche auf eigentlich dichterische Schönheiten des Dialogs aufs seben, und selbst der tragische Schauspieler thut ik diesem Falle wohl, den Kothurn abzulegen. Dieß kann daher eher sur eine Beschräntung des Gebietes der Possie gelten als sur eine Erweiterung, wie man sie bei der sogenannten poetischen Prosa int Sinne gehabt zu haben scheint. Birft Du es auf Dich nehmen, Dieser zweideutigen Erfindung eine Schutrede zu halten? Der Rahme weißagt nicht viel Gutes, und wenn man sich bei den Alten nach et was Aehnlichem umfieht, fo wird man ungläcklichet Weise an die Romane der Spatern Sophisten erim nert. Denn es gilt ziemlich gleich; ob rhetorische Anmaahung, idder eine Art von dichterischem Unvermogen eine folde Gattung erzeugt, die, indem ste die ausschließenden Vorrechte ber Pooste und Profa vereinigen will, die achte Bolltommenfete beiber verfehlt. Bemerke auch, daß fle unter ben neuern Sprachen am besten in der Frangbsischen gediehen ist, welche mehr den Zwang als die Dus fit der Sylbenmaaße kennt. Es mag ihr alfo him gehen, daß sie sich für eine Bermahrlosung der Die war an der Runft zu rachen sucht. Bei einigen ge fchatten Werken Diefer Urt: unterscheidet man billig den Geist der Urheber von dem Werthe der von ihnen gewählten Form.

Jene Uebereinstimmung der verschiedensten Wikker und Zeiten läßt sich unmöglich zu einem wiske kührlichen, zufälligen Einverständnisse herabseßen. So unstatthaft es ist, von der Allgemeinheit einer Meinung auf ihre Wahrheit zu schließen, wie man oft gewagt hat, so zuverläßig berechtigt uns die

Allgemeinheit einer Sitte, ihr Gultigkeit für den Menschen zuzuschreiben; zu behaupten, sie grunde fich auf irgend ein körperliches ober geiftiges. Be Mirfnif feiner Ratur. Strenge genommen ift uben Haupt nichts im menschlichen Thun willkahrlich, auch das nicht, woran sich keine Spur von Absicht mahr nehmen läßt! wenn man sich vornimmt, einmal ohne allen Grund bloß nach Willführ zu handeln, fo, ift eben dieß schon der Grund, welcher den Will len bestimmt; und am unwillkührlichsten handeln wir unter dem Einflusse dunkler Antriebe, Die fic unserm Bewußtsein entziehen. Zufällig nennen wir in Werken und Anordnungen des Meuschen, mas nicht durch wesentliche Werhaltnisse nothwendig ber stimmt, fondern durch fremde Umstände hervorge bracht wird. Was daher unter ganz entgegenges festen Einwirkungen des Himmelsstrichs und der Les bensweise, bei der abweichendsten Mannigfaltigkeit der Anlagen, und auf jeder Stufe ihrer Entwicker lung, immer wieder, dem Wesen nach unverans dert, hervorgeht: wie konnte man das für zufällig erklären?

Hieraus folgt unläugbar, daß der rhythmische Sang der Poesse dem Menschen nicht weniger natürlich ist als sie felbst. Beides ist keine überlieferte Ersindung, sondern eben so einheimisch in den erstarrten Wisten stangs dem Eismeere wie auf den lieblichen Sitischeinstell; am Ontario wie am Sanges. Ueberall, wo nur Menschen athmeten und ledten, 'empfanden und sprachen, da dichteten und sangen sie auch. Dieß bezeugt die alteste Sage der Vorwelt, die selbst mur durch den Mund der Poesse zu uns redet; die Beobsachtung ungebildeter roher Ablter legt es uns täglich por Angen.

In ihrem Ursprunge macht Poesse mit Mufft und Tanz ein untheilbares Ganzes ans. Der Tanz hat in allen seinen Gestalten, von der einfachsten Matur bis zu den sinnreichsten Erweiterungen der Kunst, vom Frendensprunge des Wilden bis zum Ros verrischen Ballet, nie die Begleitung der Mufik entbehren gelernt. Dagegen-bestehen jest Poesie und Musit ganz unabhängig von einander: ihre Berke bilden sich vereinzelt in ben Seelen verschiedner, oft sich misverstehender Kunstler, und mussen absichtlich datauf gerichtet werden, durch die Tauschung bes Wortrages wieder eins zu scheinen. Es ist mit dies fen Runften wie mit den Gewerben ergangen. den altväterlichen Zeiten trieb jeder sie alle für seine eigne Mothdurft; mit dem Fortgange ber geselligen Ausbildung schieden sie sich mehr und mehr. Det absondernde Berstand hat sich seibst an dem Eigens thume des Dichtungevermögens genbe, beffen Bicke

Scherhand gewinnt, besto mehr gelingt es ihm, ser den Zusammenhang zu lösen, der sich nicht auf die Begriffe zurücksühren läßt. Alsdann spielt er gern den Ungläubigen, und behanptet, was seine Ger schäftigkeit zerstört hat, sei nie wirklich vorhanden gewesen. Aber der geheimste Zusammenhang ist oft auch der innigste, eben weil er nicht auf dem, was der Begriff erschöpst, sondern auf solchen Beschaft senheiten der Dinge beruht, welche nur durch die unmittelbare Anschauung aufgefast werden können, das heißt, auf ihrem eigentlichen Leben. Wir durch sien ihn nicht wegzuktügeln suchen, weil wir ihn bloß fühlen: denn was nicht ist, kann nicht auf uns wirken.

Die Sprache, die wunderbarste Schöpfung des menschlichen Dichtungsvermögens, gleichsam das große, nie vollendete Gedicht, worinn die mensch; tiche Natur sich selbst darstellt, bietet uns von dem, was ich eben sagte, ein auffallendes Beispiel dar. So wie sie auf der einen Scite, vom Berz stande bearbeitet, an Brauchbarkeit zu allen setz nen Verrichtungen zunimmt, so bust sie auf der andern an jener ursprünglichen Krast ein, die im nothwendigen Zusammenhange zwischen den Zeichen der Mittheisung und dem Bezeichneten liegt. So wie die gränzenlose Mannigsaltigkeit der Natur in abgezognen Begriffen verarmt, so sinkt die. leben: Dige Fulle der Tone immer mehr zum todten Buch; staben hinab. Zwar ist es unmöglich, daß dieser jene pollig verdrängen sollte, weil der Mensch ims mer ein einpfindendes Wesen bleibt, und sein aus geborner Trieb, Andern von seinem innersten Das fein Zeugniß zu geben, und es dadurch in ihnen zu vervielfältigen, (wie sehr ihn auch die Berrschaft pes Berstandes, der sein Wesen, so zu sagen, ims mer außer uns treibt, schwächen moge) doch nie ganz perloren gehen fann. Allein in den gebildeten Spras chen, hauptsächlich in der Effalt, wie sie zum Bore trage der deutlichen Ginsicht, der Bissenschaft ger braucht werden, wittern wir kaum noch einige vers sohrne Spuren ihres Ursprunges, von welchem sie so unermeßlich weit entfernt sind; wir konnen sie fast nicht anders als wie eine Sammlung durch Ues bereinkunft festgesetzter Zeichen betrachten. Indeffen liegt doch jene innige, unwiderstehliche, eingeschränks te, aber felbst in ihrer Eingeschränktheit unendliche Sprache der Matur in ihnen verborgen; fie muß in ihnen liegen; nur baburch wird eine Poefie moge lich. Der ist ein Dichter, der die unsichtbare Gotte heit nicht nur entdeckt, sondern fie auch andern zu offenbaren weiß; und der Grad von Klarheit, wor

mit dies noch in einer Sprache geschehen kann, bes Kimmt ihre poetische Stärke.

Ich hatte Dir vorgeworfen, Du warest bei deis mem feelenvollen Borlesen doch in Gefahr, einem Bedichte hier und da Schaden zuzusügen, oder wes nigstens nicht alle Schönheiten gelten zu machen, weil Du Dich niemals im mindesten um die Vers: kunft bekummert hast. Du wolltest dieß zwar nicht eingestehn, doch einige prosodische Erbrterungen Dir wohl gefallen laffen, wenn sie nur recht turz und bundig maren; und nun findest Du dich unversehens von der Muhe, die es heut zu Tage unfern Dichs tern koftet, Die Geburten ihrer Fantafie in Berfe, pder, wie die ehrlichen Alten fagten, in Reime zu zwingen, bis zum Ursprunge der Pocsie, ja bis anr ersten Entwickelung der Sprache weggerückt. Schreibe dieß indessen lieber jener finnreich bemerts ten Aehnlichkeit zwischen der Sprache der Philoso: phie und dem Dithyramben, als der Absicht zu, Dich mit Hinterlist in theoretische Untersuchungen der Runft zu verstricken, vor welchen ich deine Ab: neigung kenne. Du weißt, daß ich selbst die Theos rie, an sich betrachtet, nicht liebe, soudern sie nur als ein nothwendiges Uebel ansehe. Sie ift für die Poesse der Baum der Erkennenis des Guten und Bofen; sobald Diese davon gekosiet hatte, war

ihr Paradies der Unschuld verloren. Das Gluck des goldnen Zeitalters bestand darin, keine Gefete ju bedürfen; aber in dem unfrigen konnen wir leis 'der so wenig in der Kunst als in der bürgerlichen Gesellschaft ihrer entrathen. Der Eifer mancher \*warmen Freunde des Schönen gegen sie darf fich daber, um nicht unbillig ju fein, nur wider die Machtgebote des Spstems ober bes Vorurtheils, welche man für achte Gesetze ber Runft ausgiebt, oder wider die gesetgebenden Anmaagungen des Phislosophen in einem ihm fremben Gebiete auflehnen. Diesem Misperständnisse mare vielleicht vorgebeugt worden, wenn man ber Theorie, statt bes wissens schaftlichen Vortrags, die mehr anziehende historis Sche Form geliehen hatte. Sie kann sie annehmen: benn indem man erklart, wie die Runft wurde, zeigt man zugleich auf bas einleuchtenbste, was sie fein foll. Auch ist nicht zu beforgen, die Ansichs ten der Theorie mochten dadurch beschränkt werden; tse hat vielmehr Erweiterung davon zu Eben beswegen haben ja viele Kunstrichter ein fo enges Regelgebaude errichtet, weil sie nur die Bers te ihres eignen Volkes und zwar im Zeitalter der künstlichen Bitdung vor Augen hatten; weil sie sich nie bis zur Beltgeschichte der Fantafief und des Gefühls erhoben. Welch ein weiter Horizont ist

jemals irgendwo unter den Menschen erschien, in sich faßt! Gewiß, der Forscher hat keine Ursache, sich darüber zu beklagen, daß er jenseit desselben richts wahrzunehmen vermag, und es dem dichtens den Geiste überlassen muß, die noch nicht vorhande we Vortrefslichkeit vorherzusehen.

Meine Absicht ist, Dir darzuthun, daß das Sylbenmaaß feinesweges ein außerlicher Zierrath, fondern innig in das Wesen ber Poche verwebt ift, und sein verborgner Zauber an ihren Eindrücken auf uns weit größern Untheil hat, als wir gewöhns lich glauben. Ich unternehme es nicht, hiebei von allgemeinen Grundsätzen auszugehen, weil mir bas meiste von unsrer so wunderbar zusammengesetzten außern und innern Organisation abzuhängen scheint, welche wir als eine Thatsache erst aus einzelnen Beobachtungen fennen lernen. Eine formliche Ges schichte ber Metrit wurde bei mir weit mehr Kennts niffe, bei Dir vielleicht mehr Gebuld erfodern, als wir beide haben. Indessen durfen wir doch nicht bei ben Werken unfrer heutigen Dichtkunst stehen bleiben, beren musikalischer Theil, ganz vernachläss figt, beinah verstummend in Buchern aufbewahrt wird. Bier erscheint sie uns durch Erfindungen des geschäftig muffigen Biges fo vielfach bereichert ober

entstellt, und dem Eigenstun der Gewohnheit oft fo daß wir in Gefahr kommen indchten, unterthänig, das Ursprüngliche und Unwandelbare in ihr verges bens zu suchen, oder, fanden wir es auch, es nicht für das, was es ist, anzuerkennen. Mein, las uns in jene früheren Zeiten zurückkehren, wo die erft uns mundige, bald kindliche, dann jugendliche Runft (wenn sie anders da-schon diesen Nahmen tragen soll, der die Vorstellung von besonnenen Absichten, und von kühlem Ueberrechnen der Birkung eines Verfahrens erregt) von der gutigen Natur felbst gepflegt und ett Diese Wandrung wird wohlthatig für zogen ward. uns sein; wir werden sie nicht in Gesellschaft jenes hodift verfeinerten Geschmacks anstellen, welcher oft nur in Empfindlichkeit gegen oberflächliche Berühruns gen bei einer ganzlichen Erstorbenheit des Innern be steht.

Die Folge meiner Betrachtungen war etwa dies se. Der Zwang des Sylbenmaases scheint bei der Aeuserung lebhafter Vorstellungen und nachdrücklis cher Regungen nicht natürlich, und daher auch mit der Absicht des Dichters, sie andern so vollkommen als möglich mitzutheilen, im Widerspruch zu sein. Dennoch tritt die Poesse überast und zu allen Zeiten in irgend einer gemessenen Bewegung aus. Dieß muß, wie sede durchaus allgemeine Sitty seinen Grend in'ber menschlichen Ratur haben, bem man am feichteften im Ursprunge berfelben nachfpuren kann, weit Absicht und Ueberlegung sich ba noch auf wenigsteir in die Spiele des sicher leitenden Stiftintres mifcheit. Poefe entstand genicinschaftlich mit Duft und Tang, und das Shlbenmaaß war das sinkliche Band Bret Bereinigung mit biefen verschwisterten Runften. Auch nachbem sie von ihnen getrennt ist, muß sie im! mer noch Gefang und gleichsam Tanz in die Rede zu bringen suchen, wenn sie noch dem dichtenden Vermos gen angehören und nicht bloß Uebung des Berstandes fein will. Dieß hangt gettau nit ihrem Bestreben jufammen, die Sprache durch eine hohere Wollendning ju ihrer ursprünglichen Kraft zurückzusuhren, und Zeichen der Verabredung durch die Art des Gebraus thes beinah in natürliche und an sich bedeutende Zeis ben umgufehaffen. i.

Hier bin ich nun auf den Punct gelangt, wovon ich wieder anszugehen wünschte. Ich mußte die dies sen Zusammenhang wenigstens in stücktigen Zügent entwerfen, damit du mich nicht beschutbigtest; ich mache es wie jenet Sänger des Trojanisschen Krieges, der vom Ey der Leda anhob; oder wie so mancher Chronitschreiber, der die Begebenheisten seiner kleinen Ottschaft unmittelbar an die Geischichte der Schöpfung anschließt. Laß mich erst itt

Wichtigkeit, ich möchte sagen ihrer Unentbehrlichkeit, aufsuchen; hierauf an ihrer fortschreitenden Ausbils dung im allgemeinen die Schönheit entwickeln, welsche sie zu erreichen strebt; und endlich zeigen, wie diese durch den unendlich verschiednen Bau der Sprachen in jeder eigenthümlich, und zwar sehr abweichend bestimmt, bald begünstigt und bald gehindert wird.

## 3 wenter Brief.

7

Fast gereut mich meines Vorhabens, liebe Freuns din da Du mir bei seiner Aussührung so harte Bedingung gen vorschreibst. Was ich nicht ohne Hülse eines Kunsts wortes sagen kann, soll ich nur verschweigen. Ab tem eigentlich Wissenschaftlichen, sei es nun Metat physik oder Grammatik, willst Du den Zutritt durcht aus nicht verstatten. Gestehe nur, Deine Absicht hier bei ist weniger, es Dir leicht, als es mir schwer zu machen. Du besorgk, ich möchte ein unwillkommen nes Licht auf Gegenstände wersen, die Du lieber in einer freundlichen Dämmerung erblickst, und den Zauber vernichten, indem ich mich bemühr ihn zu errklären. Aber gieb mir nur Naum, auch nach den strengsten und sorgsätzigsten Zergliederungen bleibt unspre eigne Natur uns immer noch ein Näthsel; ber

sonders ist das Gewebe unster Empfindungen so sein und dicht, daß sich die einzelnen Fäden, woraus es besteht, kaum unterscheiden, geschweige denn unvers kehrt austrennen lassen. Wir werden oft Gelegens heit sinden, im Senusse des Ahnens und halben Ers vathens den sorschenden Ernst auszuheitern.

... Wenn Du gleich auf der einen Seite die Langeweile, eines methodischen Unterrichts fliehest, so bist Du doch wohl auf der andern nicht von jener Begierde nach vers. fagter Erkenutniß frei, die zwar uns allen angebohs, ren scheint, sich aber doch, wenn wir einer ehrwürdis. gen Urkunde trquen follen, in Deinem Gefchlechte am frühesten verrathen hat. Sie lockt auch mich, ich will es nicht läugnen, zu. Untersuchungen über jene Geschichte hin, die aller eigentlichen Geschichte vors, ausgeht. Wir, steigen gar zu gern in die Tiefe, der Zeiten bis zu einer unbekannten und eben dest, heiligen Urwelt hinab. Wir bekummern wegen uns genauer um den ersten Menschen, als manche. mal um unfre Vettern und Muhmen. Wir änger stigen uns, wie er doch seine von der armselige sten Thierheit gefesselten Anlagen entwickeln, wie er sich aus so manchen Verlegenheiten ziehen wird. Bas gaben wir nicht darum, bei feiner Erschafe fung, ja bei der Schöpfung überhaupt gegenwar: tig gewesen zu fein!

Die Krage vom Urfprunge der Sprache steht mit den Meinungen über den aufänglichen Zustand des Menschen in engem Bezuge. Sie ift sehr alt, denn' sie hat fcon vor ein paar taufend Jahe ren Deuter beschäftigt; und die mancherlei eneges gengesetzen!! Auflosungen, welche man wie in ben neuesten Zeiten versucht hat, erinnern uns zwar, daß es fast eben so schwer ift, neue Irrthunger; als neue Wahrheiten zu ersinken; abet fte durfen uns teine Zweifel erregen, ob eine volle ständige und genugthnende Beantwortung auch wohl möglich set. Historische Nachrichten kann bie Philosophie freslich nicht ertheilen: sie begnügt sich. barzuthun, aus und mit welchen Unlagen bes Den: fchen die Sprache sich entwickeln konnte und mußte, ohne den wirklichen Vorgang dieser Begebenheit nach Zeit, Ort und Umftanden ergablen zu wob len. Zwischen der letten, bestimmtesten Anwendung ihrer allgemeinen Lehten, und den altesten Uktunden, die wir in aufbewahrten Ochtiften ober in der Kindheit noch vorhandner Sprachen ents ziffern können, ist der Abstand so groß, daß man nur burch einen todtlichen Sprung hinüber gelam gen kann. Biele haben ihn inbessen von diesseits und jenfeits gewagt; die Lucke ift mit finnreichen Spielen oder schwerfälligen Grubeirien einer gewiß!

fen philosophischen Etymologie, die weber der ger weite Sprachforscher noch der nüchterne Philosoph, anerkennt, wichlich bevolkert, scheinbar ausgefüllt warben; und wenn man jene Schattenwesen nicht fo unftat und obhne Saltung herumschweben fahe, könnte man wirklich glauben, sie hatten festen Boe den unter sich. Was das abelste ist, so haben die twislungenen Bemuhungen, die Sprachen aller Wolter von einem gemeinschaftlichen Stamme abau. leiten, indem man sie mit der philosophischen Theor vie über ihren Urfprung verwechselte, diese selbst verbachtig gemacht. Du erläffest mir es gern, Die von den Schulubungen unsers etsten Stammvae ters ju ergablen, von bem gottlichen Unterricht, ber feiner Unfähigteit bie Sprache ju erfinden ju Salfe getommen fein foll, ba boch zu ihrer Erlet: nung daffelbe Berindgen erfobert wird, dem ihre Erfindung angehört: nämlich bas Wermögen, Bors Rellungen burch Zeichen festzuhalten und zu erneut ern; ober von der müßigen und überlegten Bers abredung der Menfchen, traft welcher sie den Dint gen biefe oder jene beliebigen Mamen gaben, wie mati etwa seine Kinder tauft, und sich also vert fanbigten, the fie ein Mittel ber Betftanbigung batten. Diese beiben Deinungen find vielleicht noch nicht für immet abgewiesen, boch gewiß für

immer wiberlegt. Aber ihre siegreichen Gegnet sind nur darin einig, daß sie keine Berirrung aus der menschlichen Natur oder über sie hinaus golten lasfen, und einen wesentlichen Zusammenhang zwisschen den ersten Zeichen und ihrer Bedeutung anerkennen: sie widersprechen sich in der Art ihn zu' erklären. Die Sprache ist entweder aus Thuen der Empfindung ganz allein, oder aus Nachahmungen der Gegenstände ganz allein, oder aus beiden zusams men entstanden. Der Hauptsache und dem Wesenwach lassen sich nicht niehr Systeme denken als diese dreiz und wenn die zahlreichen Schriften, worin sie vorgetragen werden, eine gebsere Mans nigsaltigkeit darbieten, so liegt sie nur in ihrer-Vegründung und aussührlicheren Bestimmung.

Nicht dem Menschen allein, auch vielen Sate tungen von Thicren dritigt! das Gefühl ihres Infiandes gewisse Laute ab, die von verwandten Ger schöpfen mit einer ähnlichen, oft sast eben so stars ten, Erschütterung der Nerven wie die, welche sie erzeugte, vernommen werden. Bei manchen bleibt die Stimme nur für die dringendste Noth, für die heftigsten Leidenschaften aufgespart, und selbst ihre Geselligseit ist meistens stumm. Andern hingegen ist bei einer Organisation, die sich der menschliehen weit weniger nähert, zum Theil auch bei beschränkteren Anlagen und einem geringern Maaße von Gelehrigkeit, der vielkachste, beredtes ste Ausdruck sogar der zarteren Regungen, und, wie es scheint, eine unermüdliche Lust an ihren eignen Tonen gegönnet.

Wenn man den Menschen bloß nach feiner korperlichen Zusammensehung betrachtet, zu jenem rechnet: (und dieß hat allen Anschein für sich; benn zu unfrer Demuthigung gleichen wir bem Häßlichsten Affen viel mehr als der Nachtigall) fo Ist es allerdings einleuchtenb, baß der Schrei forz perlicher Schmerzen oder thierischer Begierben vom etsten Wimmern des Meugebohrnen bis jum letten Medzen des Sterbenden, sich nie bis zur Rede ers heben kannt und ber Empfindung wird folglich mit Recht aller Antheil an ihrer Entstehung abget fprochen. Gelbst die einfachen Ausrufe der Leidens schaft, (Interjectionen) welche anch die verfeinteste Sprache noch gelten läßt, find eigentlich nicht mehr jene unwillführlich hervorgebrachten Laute selbst, sondern vertreten sie nur durch ihren gemilderten Ausdruck, und fließen also mit allen übrigen Bors tern aus der gemeinschaftlichen Quelle der Machaht mung her.

Dennoch ist es unläugbat, und wit erfahrent es täglich, daß der Mensch eben so wohl für seine Empsins

bungen als für feine Gebanten Zeichen ber Mittheilung hat; und zwar nicht allein fur die, welche feinen De ganen von außen durch eine körperliche Gewalt eingez brudt werden, sondern auch für solche, deren ihu bloß feine höhere Natur empfänglich macht, und wodarch der Premetheische Fanke in bem Stoffe, ben er belebt, sich freithätig und herrschend beweiset. Diese Zeichen bestehen im lebendigen Bortrage ber Rede und in den Gebährden: wenn anders alles, wodurch sich das Innre im Aeußern offenbart, mit Niecht Sprache heist, so verdienen sie eben so sehr Diesen Ramen zu tragen, als tie Schäpe Worterbuchs. Einige Gebahrden find nachahmend, oder zeigen auch gleichsam auf die Gegenstände hin; manche Biegungen der Stimme dienen bazu, die Beziehung der Begriffe auf einander beutlich, ihre größere oder geringere Wichtigkeit auschaultc gu machen; allein in den meiften redet das Ger suhl, und zwar wendet es sich hiebei nicht an den Verstand, als an den Ausleger feiner Meußerungen, fondern weiß sich unmittelbar mitzutheilen. wir zum Beispiel die Mienen eines Traurigen se hen, und den Con seiner Stimme horen, ohne die Worte zu verstehn; ist etwa erst ein Schluß nothig, um uns von feiner Gemuthelage ju um sterrichten ? Ober wird nicht vielmehr durch die

Eindrücke auf Ange und Ohr in unsein innern Organen, und daburch in unfrer Geele eine abnile whe Bewegung hernorgebracht? ", Jede Regung, " Fent ein alter Philosoph, "hat von Matur ihre Bebahrde, Miene und Stimme: Der ganze Rors per des Menschen gleicht den Saiten einer Lejer, welche, je nachdem die Seele sie rührt, verschiedne Sone angeben." Könnte man dies schone Gleich: niß nicht auch auf die Mittheilung der Gefühle anwenden, uud, um sie zu erklaren, an jenes Ges set der tonenden Körper erinnern, nach welchem gleichgestimme Saiten, ohne sich sichtbar zu be: ruhren, nur durch die erschütterte Luft ihre Bes bungen gegenseitig bis zu einander fortpflanzen? Aber wie es auch jugehen mag: wohl uns, daß ein innigeres Band des Mitgefühls als der eigens nützige Ideenhandel des Werftandes, das menschliche Geschlecht zu einem Ganzen verfnupft! Wir murben sonst mitten in der Wefeltschaft einfam, im Leiden von aller Theilnahme verlaffen, im Ginde felbst zu bau tobten Freuden des Egoismus verdammt fein.

Diese Sprache schränkt sich keinesweges bloß auf die stärksten Regungen oder eigentlichen Leidensschaften ein. Sie folgt mit ihrem Ausbrucke den nus endlich verschiednen Graden und Abstufungen der Emspfindung, im weitesten Sinne des Wortes, für Wahr:

nehmung des eignen Zustandes genömmen; ja selbst die Gleichgülrigkeit hat den ihrigen. Irgend einer wird daher mit allen ausgesprochnen Gedanken vers nommen, und nur, indem wir ihnen durch das kunst liche Hülfsmittel der Schrift eine Art von Fortdauer außer uns verschaffen, wird es möglich, ihn ganz der von abzusondern. Sobald aber diese Zeichen wieder durch die Stimme belebt werden sollen, so muß der Leser den Ausbruck hinzubringen, mit welchem er vers muthen kann, daß der Urheber eines Gedankens ihn ausgesprochen hätte.

Weit entfernt, daß die Sprache der Gebäheden, Mienen und Accente von irgend einer Uebereinkunft abhinge, oder erst durch die Erziehung erlernt würs de; ist aller Zwang der Erziehung und des Wohls standes nicht im Stande, sie je ganz zu unter drücken, oder, wo es an innten Empfänglichkeit sehlt, den Mangel im Leussen vollkommen zu erzsehen. Wie weit man es auch in der Herrschaft über die Bewegungen des Körpers und der Stimme bringen mag: einige Gesähle sind dennoch zu start, als daß man ihren Ansdruck völlig ersticken, auch dre zu heilig, als daß man ihn erheucheln könnte. Selbst wo die verstrickenden Verhältnisse der bürz gerlichen Gesellschaft die Verstellung zum täglichen Geschäfte machen, tänscht man sich nicht sondere

ver Sestimutet im Machahmen immer im gleis den Grade zustimmt. Die Einfalt der Natur ist wes Schauspielerin dessen, was sie wirklich fühlt; der geübtesten Kunst übentegen, die eine fremde Rollo vorrimmt.

Richt wahr, meine Freundin: jest gewinne Die Lehre, welche, mit Ausschließung der Nach: minung, die Empfindung gur einzigen Bildnerin der: Spendie macht, ein gang andres Anfehen? Wir forschen nach übem Ursprunge der Spraches wir burachten ihre jestigen Bestandtheile; wir finz den: darunter etwas, was fo wenig der kunklicheit Berabredung over dem Wiße einzelner Menfchen ans gehort; bab, es vielmehr durch alle von diesen heu rührende Zusätze und Veräuderungen unfehlbar ger fchwächt und entstellt wird; das sich in seiner größe ten Reinheit und Stärke grade unter solchen Wole tern findet, deren Zustand sich am wenigsten von dem Ursprünglichen zu entfernen scheint, oder der ren reiche und regfame. Empfänglichkeit den Wirg tungen der feinern Ansbildung das Gegengewicht halt; etwas, worin jedes Kind und jeder Wilde die Veredfamkelt eines Demosthenes beschämt; wor durch endlich Menschen aus: den entferntesten. Zor und, wurden sie wieder ins Leben gerufen; nen .

theilen könnten, was in ihrem Innern vorgeht. Dürs fen wir also noch anstehen, dieß für die achte, ewige, allgemein gültige Sprache des Menschengeschliechts ans querkennen? Und ist sie has; wie ließe sich nach zweiseseln, daß sie in allen einzelnen und abgeleiteren Sprasschen das Ursprüngliche auswacht?

Run scheint auch ber Europef wegenfallen. des pon dem Gegensaße zwischen thierischem Geschrei artikulirter Rede hergenommen wied, indem man bes hauptet, der gapfliche Mangel an Bemandschaft zwischen beiden mache einen Uebergang wemdzlich. Es ift mahr, die vierfüssigen Thiere schreien nur; aber die Wogel singen zum Theil; hier, seben wir alfo Schon zwei gang verschiebne Sprachen, (offine bie vier len Dialekte der hesondern Thiergeschlechter zu recht nen) welche die Natur durch die verkhiedne Einriche tung der Organe mit ahnlichen Empfindungen vers knupft hat. Wäre es denn so unwahrscheinlich, daß sie auch dem ehelsten Thier eine ihm ausschließend eigne Sprache ber Empfindung verlieben hatte? Jes der Mensch fangt freilich den Gebrauch seiner Stimp me mit Schreien an, wenn wir nicht etwa jene Kins der der Chorasmier ausnehmen wollen, die nach der Erzähfung eines morgenlandischen Geschichtsche Beus \*) schon in der Wiege die musikalischen Anlagen Des Boltes verrathen, indent sie fast melodisch weis men. Allein, man wurde sich sehr irren, wenn man won den ersten Uebungen eines nach schwachen Ort naus einen ungünstigen Schluß auf das, mozu die Matur es im Zustande seiner völligen Entwickelung und Statte bestimmt hat, herleiten wollte. Jungen der Rachtigall konnte man nach ihrem unbet bestenden Zwiffchern mit Sperlingen verwechfeln. Wie Kinder ternen erst durch Machahmung der Ers machkenen sprechen; beweißt dieß, daß die dazu ers foberliche Bewegung ihren Organen nicht von Natur elgen ist? Zeigt nicht vielmehr ihr früher Trieb dazu das Gegentheil? Ihre Fortschritte hierin find im Vers gleich mit benen, welche sie in jeder andern Berricht sung machen, nicht vorzüglich langsam; ja, viele Kinder lernen die Junge weit eher fertig bewegen, als Bielleicht findet auch bei Thieren eine die Faga. Nachahmung der Aften durch die Jungen, bei mans den sogar eine Art von Unterricht Statt. Bogel scheinen ja ihren Kleinen fliegen zu lehren: warum nicht auch fingen? Bon der Nachtigall wirft Du es dem Dichter und Musiker, die diesen Gedanken

I Ibn Arabichaff. S. lance de poési Asiat, im erfient Angitel.

fo Bezaubernd ausgeführt haben. \*), gewiß willig gtauben, ohne auf die Bestätigung bes Matutforschers Zwar ist schöner Gefang dem Menschen micht fo angebohren, wie diefem beneideten garten Bes schöpfe, bas gleichfam ganz Rehle, ganz Bohllaus Mt: aber die Stimme auf irgend eine Art singend zu biegen, ift auch ben menschlichen Organen fehr naturs lich, wie man es oft an Kindern beobachten tann. Die erste Sprache mag ein wustes Gemisch von Get. schrei und Gefange gewesen fein: und warum ware es unmöglich; daß; dieses nach und nach gemäßigt und herabgestimmt, burch viele Mittelftufen fich ends tich in eine grtifulirte Rede umgebildet hatte? Biele Sprachen der Wilden wurden von Reifenden noch sehr unartikulirt gefunden, so daß sie mit aller Das he die gehörten Laute nicht nachsprechen, gefchweige dann in unfrer Schrift aufgrichnen tonnten.

Wie nun? Wosür sollen wir uns im Sedkänge zwischen diesen zwei entgegengesetzen Spstemen ents schriben? Da wir nicht beide zugleich gelten lassen, und doch weder das eine noch das andre unbedingt verwerfen können, so mussen wir sie stiedlich zu zerz einigen suchen. Beide scheinen mir Theil an der

<sup>\*)</sup> Ropfist und Bach. Das Lied heißt, wo ich nicht irre, Aeden.

Bahtheit zu haben, und nur barin unrichtig zu fein, duß sie ihr Grundzesetz des Unsprunges det Gprache als die etwije, mit Ausschließeng besinnbern', bes Haupten. Die, welche alles auf die Aehnstalteit ver-Beichen mit den benannten Gegenstänten, erstrant den horbaren, bann durch entferntere Beziehungen swischen ben verschiebnen Sinnen auch mit andern; zurückführen, fchranken den der menfchlichen Organis fation eignen Ausbeick ber Empfindung willkührlich ju enge ein: benn Erfahrungen an Menfchen in eis nem widernatürlichen Zustande, zinn Beispiel an fols chen, die unter Shieten verwilderten, oder an Tanbe gebohtnen taugen jum Beweife ihrer Verausfetzung nicht. Die ausdrüttsvolle Beweglichkeit ber menscht kichen Glieder, vorzüglich des Antlibes, widerfpricht ihr vielmehr. Gloscht der Mensch hierin einem viels Befaiteten, von Leidenschaften mannigfaltig gerührtem Instrumente, indessen der thierischen Eingeschränfts heit eine oder wenige Satten genügen: warum nicht auch in den Tonen der Empfindung? Will man hins gegen die Sprache ganz von diefen ableiten, fo bleibt es unerflärlich, wie sie so unendlich het erweitert und vervollkommt werden konnen. In der Empfänglich: keit des Menschen allein, ware sie auch noch so vier les zarter und umfassender als in den übrigen Thies liegt tein unterscheidendes Rennzeichen feines

Ratur. Er warbe affo, wie wir es an jenen feben, mit den Borghem feinen Organisation durch alle Ges fichtechter hin beständig auf eben dem Puncte beharr ven, ware ihm nicht eine selbstthätige Richtung ders felben verliehen. Bei dem Eindruck der Gegenstätze de durch die Sinne auf die innem Organs, und hei der Gegenwirkung dieser auf die aubern perhalt er fich bloß leidend: der Gebrauch einer ganz hierauf heruhenden Sprache wurde folglich gur nicht von seis nem Willen abhängen. Unfer Webling Hensterhups hat bei dem System, das er vertheidigt:\*), dieser Einwendung dabnich vorzubengen gefucht, deß er bei der Sprache; als Werkzeitz der Mitcheilung betrache tet, die innre Sprache der Seile, das Wermogen, Porstellungen durch Zeichen festzuhalten und zu ere undern, schan porantsett, und mur die Veschassenheit der Mittheifungszeichen durch den nothwendigen Zu sammenhaug zwischen den Bewegungen der innern and außern Organe hestimmen läßt. Allein warum follte die Selbstthätigkeit grade hier still sehen, da both thre Macht sich for viel weiter erstreck? Wir wissen nur zu gut, daß ihr Einfluß den Ausbruck der

<sup>\*)</sup> S. Lettre sur l'homme et ses rapports, in den Oeuvres philosophiques de M. F. Hemsterhuys. T. I. vorzigiich . \$. 188 — 190.

Einpfindungen eher versälscht und stätt als bestretkt. Aber Zeichen mit den Borstellungen von Segenstäm den außer und, vorzüglich nach dem Seset der Achne lichtete, vertnüpfen, und sie dadurch auch in andern verwecken, ist ihr eigentliches Seschäft: und wie sollte sie es bei der ersten Bildung der menschlichen Rede nicht ausgeste haben?

Mehrere Philosophen sind zwar einen Mittek weg gegangen, and haben zwei Quellen ber Spracht anerkannt: allein sie raumen dabei ber Empfindung meiftens zu wenig ein; bleiben bei ben Suterjectiet nen, als dem Einzigen, was ihr angehore, fiehen; und bemerken gang richtig, daß biefe nur im Beitab ter det rohen Sinnlichkeit, der ungezähmten Leidens schaft eine bedeutende Rolle unter ben Börtern fpielen tonnten, fich aber mit bem Fortgange bet Berfeinerung immer mehr verlieren muffen. wahr, jene machtigen Eindrücke, welche auf einen Augenblick alle Vorstellungen verdunkeln, außern fich nur in abgebrochnen Ausrufungen. Aber daß bie Empfindung, in so fern sie als Wahrnehmung det eignen Zustandes jede Berstellung von etwas außer uns nothwendig begleitet, sowohl an dem Ursprunge als an der weitern Ausbildung der Sprache, mit dem Bestreben, die Dinge nachahmend zu bezeichnen, einen gleich wesentlichen und allgerneinen Untheil he

Ke, scheint wir durch alles Visherige ausgemacht: Preilich läßt sich ihr Wert nicht an einzelnen Worten darlegen; auch im der ganzen Masse einer Sprache ist sie nicht suhibar vorhanden und gleichsam mit Händen zu greisen, eben so wenig, wie man den lebhaften Vortrag einer Rede in Schriftzüge würde auffassen Vortrag einer Nede in Schriftzüge würde auffassen können. Es ist eine geistige Gegenwart, wie die der Luft in so vielen von ihr durchdrunger nen Körpern unsichthar und besebend. Indessen will ich Dir doch nachher, wann ich von dem sinnlich Schönen in den Sprachen reden werde, wenigstens slüchtig anzudeuten versuchen, wie dieses hauptsäche sich von dem Reichthum und bem Charafter der Emspfänglichkeit eines Wolkes abhängt.

Min zum Ursprunge der Poesse, worauf ich mit allen meinen Betrachtungen hinzielte. Sie storisch wissen wir davon eben so wenig als von der Entstehung der Sprache. Denn, obgleich die fabelnden Sagen einzelner Wölfer durüber vielt leicht auf manchen wirklichen Umstand in ihret frür hesten Geschichte auswielen, so sind sie doch immer en ihre besondre Scene gebunden; und das wund derbare Alterthum, wohin sie alles zurückschieben, ist jung neben dem Menschengeschlechte. Die erzwachsene Muse mochte sich von ihrer Kindheit einir ges dunket erinnern wie hätte sie es von dem erz

fen Augenblicke ihres Daseins gekonnt? Bir maß ten und also mit den allgemeinen Aufschliffen bes anigen, die uns die Lehre vom Ursprunge der Sprat che geben fann. Zus der Beschaffenheit des Bos bens, weraus der erfte Reim der Poesie auffproße te, laßt fich ungefahr vermuthen, wie er gebieben fein mag. War, die alteste Sprache wirklich das Werk jener beiden vereinigt wirkenden Anlagen bee menschlichen Matur, deven wir fie zugeschrieben has ben, so war fie auch zuverläffig ganz Bild und Gleiche mis, gang Assent ber Leidenschaften : Die sinnlichen Gegenstände lebten und bewegten sich in ihr, und das herz bewegte sich mit allen. Dieß ist es, was man so oft gesagt hat, und was boch nur in eis nem gewissen Sinne wahr ist: Poesse und Musik sei-vom Anfange an da gewesen, und gleich alt mit der Sprache. Welch eine Poesie und welch eine Mufit fann man fich hiebei denfen? Beiden fehite noch etwas, weran doch ihre gange Entwickelung zu schönen Kunften hieng, namlich ein Geset ber außern, Form; und wie dieses gefunden worden, ist dadurch noch im geringsten nicht erklärt. brauchte nur einmal-bie Freiheit von angem Bedürf: nissen und ungewöhnlich starte Regung der innern Lebensfülle in Einer Stunde zusammenzupreffen, fo mischte sich die noch ungeübte rauhe Rebie des Men

sen ersten Hymnus an. Allein wie kam eine gleiche sormige Bewegung, ein Zeitmaaß in seinen Gesang, ober (denn beides war ja ursprünglich eins) eine Rhythmus, sei er auch noch so unformlich gewesem, in seine Worte? Mußten sie nicht vielmeht, dese augenblicklich wechselnden Ansvieden gemäß, tegele wis hinsteinen? Und wie versiel der freie Sohn der Watur durauf, dem Ungestüm seiner Fantasie und seiner Gesühle seillsst irgend einen Zügel anzusegen? Das nächste Wal will ich dies Räthsel zu lösen such seinen

## Dritter Brief.

خو

Ein Kaiser von Sina, Namens Tscherpong, welcher vor vielen Jahrtansenden lebte, hörte eines Tages auf einem Spaziergange (die Regierungsget schäfte mochten ihm wohl einige Wasse übrig tassen) ein Concert der Wögel. Es gestel ihm ungemein, er beschloß auch eins dergleichen anzustellen, und ersand durch diese Beranlassung eine wunderwürdige und unwiderstehliche Naust, welche die Leidenschaft ten besänstigte, die untegelnästigen Wallungen im menschlichen Kosper hemmte; und dadurch sogar das Leben verlängeres. Seidem sind nun die Sineser,

Dank dem klugen und geschmackvollen Tschar pong, im Besit einer so vortresslichen Kunst; und da est unhössich sein wurde, die Ersindungen eines Kaisers unvollkommen zu sinden, so kann man sich leicht denken, daß sie nur weniges werden hinzugesetzt verändert haben. Vermuthlich werden sie auch; wenn es dem Himmel gefällt, in alle Ewigkeit auf eben den Fuß zu nusseiren fortsahren.

Berachte mir dieß alberne Mährchen nicht zu fehr, liebe Amalie. Bielleicht ift es recht passenb. für den Charafter der Sinesischen Mufit, dereis Langweiligkeit leicht an die Langeweile eines Monars chen erinnern mag. Freilich wird darin nicht ers wahnt, ob seine Majestat den Tact aus eignem Belieben ersonnen; oder ob die Wogel in Sina zur Zeit Tscho: pongs, welcher der sechzehnte Fürst der weunten Periode mar, tactmaßig gefungen haben : eder ob diese kaiserliche Musik ganz ohne Tact bes Rehen konnte. Allein ich habe in mehreren angebs lich philosophischen Schriften, die von der Bers wandschaft der Poesse und Musik und von ihrem gemeinschaftlichen Ursprunge handeln, teinen beffern Aufschluß über die Erfindung des Zeitmaaßes gefuns Man nimmt darinn den naturlichen Sang bes Menschen, seine Gefühle durch Tone und Bewes gungen bes Korpers auszudrucken, für die einzige

und hinreichende Grundlage des Gesanges und Tanz zes an. In so sern man hierunter nichts weiter als starte, leidenschaftliche Diegungen der Stimme, und wilde Gebährden und Sprünge versteht, (und uur zu solchen beseelt die bloße Empsindung) gehört die Worstellung von einem Zeitmaaße gar nicht dazu-Trägt man aber diese gleich mit in die Worte hinz ein, wie es ihr gewöhnlicher Gebrauch ersodert, so verwechselt man willsührlich die Bedeutungen, und übenspringt die eigentliche Schwierigkeit der Frage, indem man das als schon vorhanden voraussetzt, wovon die Entstehung erst erklärt wers den soll.

Allerdings läßt sich eine Musik von Instrumens ten ohne Tact gar nicht denken; auch die von Instrumenten begleitete Stimme ist durchaus an die Beobachtung desielben gebunden; aber wenn sie sich ganz allein hören läßt, so darf sie in diesem Stücke ihre natürliche Freiheit wieder geltend machen, und darin auch neben dem künstlichsten Neichthum mus sikalischer Zusammensehung gefallen wollen. Du siehst, ich rede vom Necitatif, das besonders in der Italiänischen Oper eine so schöne Stelle eins nimmt, und dem man doch den Namen eines Ges sanges nicht versagen kann. Die Kennzeichen, worz an das Ohr die singende Stimme von der redens ven unterscheibet, (auf welchem verschlednen Spiel der Organe die Eigenthümlichkeit beider auch bernst hen möge) sind ein gewisses Schweben, das den Tonen Dauer verleiht; ihre Bestimmbarteit in Und sehung der Hohe und Tiese; und der Uebergang von einem jum andern nach bestimmbaren Zwischenk säumen oder Seusen. Im Gesange der Nachtigall, bei welchem dies alles eintrisst, und der so sehe Geischang ist, daß man versuchen konnte, ihn mustalisch nuffuzeichnen, bemerkt man nichts, was einem Zeite maaße glichei.

Dürfte man in der Geschichte der Entwickelung ber menschlichen Fähigkeiten die Ersindung eines Inkstruments vor den ersten Uebungen der Stimme im Gesange vorangehen lassen, so wäre dadurch die Schwierigkeit der Auslösung um vieles verringert, äber keinesweges ganz gehoben. Da musikalische Inkstrumente erst durch eine künstliche Rachahmung eichigermaßen den Ausdruck der Empfindung erkeichen können, welcher den Stimmen lebender Geschöpse ursprünglich eigen ist, so kann ihre erste Anwenz dung keine andre sein, als bloß das Ohr zu erzigden. Dieß vermögen sie durch einzelne Tone in keinem erheblichen Grade, und durch einzelne Kolge derselben, nach unserm Urtheile wenigstens, nicht anders, als wenn darin ein Geset des Zeitmäßes

phwaltet. Es ist daher nicht fremde, baß ber Menfc. wenn er fich einmal das Ergößen jum Geschäft mach te, mancherlei Versuche anstellte, und gleichsam fo lange herumtastete, bis er das Rechte traf. In deffen find ungeubte, aber nach allem begierige Sins ne außerst leicht zu befriedigen. Das armseligfte Geklimper oder Geklingel bezaubert das Ohr eines Rindes ober eines Wilben, und ihr Entzücken über das icon gefundne entfernt sie von dem Streben nach einer höhern, noch unbekannten Vollkommens heit. Vaillant beschreibt fehr artig ein Concert seif ner Hottentotten: er hatte ihnen Maultrommeln und andre dergleichen Instrumente ausgetheilt; nun spielten fie ohne allen Zact auf das betäubendste burch einander, und fanden dennoch ein unbeschreibe liches Vergnügen daran. Doch wir brauchen so weit nicht zu suchen: wie larmen unfre Knaben nach einem Jahrmarkte mit ihren neuen Trommeln, Pfeisen odet Beigen durch die Gaffen! Und scheinen sie bei dieser musikalischen Ergötlichkeit wohl im geringsten das Bedürfniß des Tactes ju fühlen?

Der Schriftsteller, bei dem ich das obige Mährs then angeführt sah, nimmt es so, als ob demsels ben zufolge, in Sina die Instrumentalmusik früster erfunden wäre als der Gesang. Mir scheint es nicht ausdrücklich der Borstellung zu, widerspres

chen, der Raifer habe sein menschliches Wogelcon: cert bloß durch Singstimmen zu Stande gebracht. Allein, gesetzt auch, das Gegentheil wurde deutlich gemeldet, so muß das Ansehen einer Sage immer durch die innre Wahrscheinlichkeit der Begebenheiten unterftüht werden, und kann gegen sie nichts gelten. Die Vermuthung, daß die Menschen, als Spiel und Gesang schon durch viele Fortschritte zu einer üblis chen Unterhaltung geworden; und ihr Ohr für mu: fikalischen Genuß mehr gebildet war, eine beschäs mende Vergleichung zwischen dem lieblichen Klange einiger Wögelstimmen und der Rauhigkeit ihrer eig: nen angestellt, und sich bemuht haben, jene nach: zuahmen: diese Vermuthung mochte ich nicht ganz verwerfen. Dagegen wissen wir historisch, daß die meisten VIlker nie eine eigentliche, das heißt ohne Gesang für sich bestehende, Instrumentalmusik ger kannt haben, und daß diese, wo sie etwa eingeführt ward, zu den spaten, schwächenden Verfeinerungen der Kunft gehörte. Das Werkzeug des Gesanges bringt der Mensch mit auf die Welt, es begleitet thn in jedem Augenblicke seines Lebens, und die Antriebe des Gefühls feten es früh auf mannich: faltige Weise in Bewegung: die ersten unförmlichen Lieder mußten daher ohne Absicht, fast ohne Be: wußtsein enistehn. Aber der Gebrauch eines außern

Werkzeuges, ware es auch nur ein gespaltnes Bamy busrohr, zur Begleitung des Gesanges, ersodert Peberlegung, Benutzung der Natur, die nichts ohne Aubereitung Tazu taugliches darbietet, ja sogar eis nige Beobachtungen über die Gesetze des Schalles, So wunderwürdig schienen auch der Vorwelt sols de Ersindungen, daß nach der Griechischen Sage nur der sinnreichste aller Götter den Einfall haben konnste, einige Schaafsdarme über eine Schildkrötenschale zu spannen.

Aber wie? so hast du mir vielleicht schon vorz hin eingewandt; schreibt nicht die Beschaffenheit der Empfindung selbst den Bewegungen einen gewissen Tact vor? Hupft nicht die Freude mit raschem, schleicht nicht die Traurigfeit mit gedehntem Tritt? Und verhält es sich nicht eben so mit schnellen and langsamen Confolgen? Um Diesen Zweifel aufzuklas ren, denke dir eine Reihe von gleich lange dauren oder in gleichen Zeiträumen auf einander fole genden Schällen; jum Beispiel den Schlag des Pule fes, das Picken einer Uhr, das Lanten einer Glocke, Du siehst, alles dieß kann uns durchaus keine ans dre Vorstellung als die von Schnelle und kangsame feit geben, und hat nicht die entfernteste Beziehung auf den Charatter verschiedner Empfindungen, bald hingegen Rhythmus entsteht, das heißt, sobald

Abwechselung in die Dauer der einzelnen Eindrücke gebracht, und Langen mit Rurzen gemischt werdens fo kann eine solche Tonfolge auch ohne Hulfe der Modulation ichon einigen Ginfluß auf unser Gemuth haben, es erwecken oder beruhigen. Bemerke fer ner, daß wir aus bem langsameren oder schnelleren Zeitmaße ber Schritte eines Menschen an sich nichts weiter erfahren, als den Grad feiner Gile, nach eis nem gewissen Ziele zu gelangen; feine Gemuthelage verrath sich erst durch andre hinzufommende Vewer gungen, die zwar mit dem Bange übereinstimmen, aber doch nicht bloß durch die Art der Folge, dern jede für sich betrachtet, bedeutend sind. Ues. berhaupt muß eine Leidenschaft schon bis zur Stime. mung, jum fortwährenden Bustande der Seele, ges mildert fein, wenn ein gewisses Chenmaaß in ihrem Ausdrucke Statt finden soll. Denn was uns am stärksten erschittert, hat am wenigsten Bestand, und deswegen außern sich in der Natur die lebhase 'testen Gefühle in stürmischen, völlig unregelmås Bigen Folgen von Bewegungen und Tonen, dieß nicht auf die Folgerung, daß also in beiden nicht das Abgemeffene, das gleichformig Wiederkeh: rende, fondern das Abwechselnde, die Uebergänge von einem zum andern, der Empfindung entsprechen und Ke wieder erregen?

Und boch, wirst Du sagen, ift es so fühlbar, daß der jeder Melodie angemessene Tact die Seele berseiben ift. Das ift er allerdings: allein erinnre Dich, wir sind hier schon im Gebiete der Kunft. Die nicht bei unmittelbarer Nachahmung ber Natur Rehen bleibt, sondern durch eine Art von Erdiche tung sich ihr wieder nahert. Ein jusammengesetzes Gefühl, welches die Seele aber doch auf einmal fassen kann, entfaltet ber Dufiter nach ber feinsten Eigenthamlichkeit deffelben in einer melodischen Folge von Tonen, und legt durch das bestimmte Ber haltniß ihres Fortschrittes bem fliehenden Augenblicke gleichsam Fesseln an; oder man tann auch sagon, er bildet aus Empfindungen ein geordnetes Banges, was sie eigentlich in der Birklichkeit niemals find. Das Shibenmaag fann in der Poeffe etwas abnit ches leisten: aber welche geubte, befonnene Ems pfänglichkeit gehört dazu, folch eine Wirkung wahrzunehmen, geschweige benn, sie selbst hervor bringen zu wollen! Wir muffen uns wohl haten, den schönen Gebrauch einer Erfindung mit dem, was fie querft veranlaßte, ju verwechseln.

Ein Schriftsteller, der glücklicher darin war, Ges heimnisse in die Gegenstände seiner Nachforschung hineinzulegen, als die darin liegenden zu lösen, oder der dieß wenigstens gern auf eine geheimnisvolle Art

that, bem es eine allzu reizbare Organisation schwer machen mußte, das wirklich Wahrgenommene vom Eingebildeten zu scheiden, findet den Ursprung des Beitmaafes im Lange und Gefange barin, daß ben körperlichen Bewegungen, und den ausgesprochnen oder gesungnen Worten, wozu bloß Leidenschaft den Menschen dringt, ein außrer Zweck mangelt. Der gewöhnliche Gang, fagt er, hat zur Absicht irgend wohin zu führen; die gewöhnliche Rede, uns aus dern verständlich zu machen. Da beim Tanze und Gefange solch ein aufres Bedürfniß gang wegfallt; und folglich diese Handlungen um ihrer selbst willen porgenommen werden, etwas an sich gang zwecklos fes aber uns kein Vergnügen gewähren kann, fo Arebt die Geele unwillkuhrlich darnach, sich einen Grund angeben zu konnen, warum sie jedesmat ' die Bewegungen und Tone so oder so auf einander folgen lasse. Dieß erlangt sie nun durch ein innres Geset, ein Maaß ihrer Folge. Indessen strebte fie vielleicht lange vergeblich, bis etwa zufälliger. Beise dieselbe Abwechselung langfamerer und schnels terer Bewegungen mehremale auf einander te. Dieß immer in gleicher Ordnung Wiederkehr. rende feffelte die Aufmerksamkeit, pragte sich dem Gedachtnisse ein, ward bewundert, nachgeahmt und almählich zum fünstlichen, regelmäßigen Tanze, ober

fn Ansehung ber Poesie zum tunftlichen regeimäßigen Bersbau gebitoet.

Ich habe Dir biefe Erklärung umftändlich ans geführt, weil sie in einem sonft schatbaren Buche, namlich der Deutschen Prosodie von Moriz. feht; denn freilich ist sie zu luftig, als daß fie und lange aufhalten durfte. Die Rebensart "jufals liger Weise" gebraucht der Berfasser mehrmals, und das ift schon ein übles Zeichen. Erlaubt man es sich einmal, bei einer, wenn ich fo fagen darf. gangen Menschengeschlechte gemeinschaftlichen Erfindung, den Zufall zu Hulfe zu rufen, so kann man sich die Mühe dieser und aller ahnlichen Uns tersuchungen ersparen, und jenem blinden Gotte bie Entwickelung der menschlichen Fahigkeiten überhaupt Ware ber Sag mabt, bag nichts anvertrauen. Zweckioses uns Vergnügen gewähren tonne, so muße te man entweder behaupten, fein bloß sinnlichen Genuß reiche über die Befriedigung des Bedürfnife fes hinaus, oder man mußte dem Worte "Zwect" eine hochft seltsame Ausdehnung geben. gebrauchlichen Sinne find Zwecke bloß Sache bes Perstandes; folglich handelt nur der gebildete Mensch nach ihnen, und auch dieser nicht, sobald Leidens schaften feinen Verstand ganz übermeistern. Mt in der kindischen Seele bes unerzognen Ratur

fohns unaufhörlich der Fall: er ist haher der Ges walt jedes dunkeln Antriebes hingegeben. Eine lebe hafte Regung nothigt ihn, ohne allen weitern Zweck. sie in Gehährben, und Tonen auszuhrücken: wird wohl jemand noch nach einem Zwecke fragen, wo ein bringendes Bedürfniß befriedigt wird? Maha me man indessen auch an, die Erfindung des Tacs tes gehore erst in die Zeiten, wo durch Gesang und Tanz nicht mehr eigne und gegenwärtige Leis denschaft ausgedrückt, sondern fremde oder vormalige jur Ergögung nachgeahmt wurde, fo ift ja dach Benuß des Dafeins der Mittelpunct aller Zwecke, und was unmittelbar baju bient, fteht in ihrer Rangs pronung oben an. Wenn also die wahrste Nachahs mung, die gewiß als solche kein Zeitmaaß beobs achtete, wie aus der Natur der Leidenschaften erhellt. schon an sich ergößen mußte, so war ja nichts Zwecks loses barin.

Ferner begreife ich nicht, wie Moriz den Zwest der Rede darauf einschränken kam, daß man sich perständlich machen will. Soll sie nicht noch in Zeixten der Verseinerung, sollte sie nicht um so viel mehr, je näher die Sprache ihrem Ursprunge war, Theilnahme au den Empsindungen des Nedenden err regen? Und sollten dies nicht gleichfalls die ältesten Lieder, wosern man nicht etwa annimmt, ihre Urs

Hich ist das Fortschreiten von einem Orte zum and dern, worauf hier die Vergleichung des Tanzes mit dem Gange sich gründet, ein durchaus unwesentlicher Umstand. Es giebt sehr belebte Tänze, bei denen man seine Stelle gar nicht verläßt; ja auf den freundschaftlichen Inseln im Sädmeer sah man derz gleichen, wobei nicht einmal die Füße wechselsweise gehoben wurden. Der Tanz hat freilich kein ber stimmtes Ziel der Bewegungen wie der Gang; aber die ansdrucksvollen Gebährden, aus denen er mit Hinzusügung des Tactes entstanden ist, haben es eben so wenig.

Es sehlt so viel, daß die Rebe, sobald sie sich in die Form eines Gesanges fügt, dem Dienste eines außern Zweckes entzogen würde, daß Poesse vielmehr in den frühesten Zeiten nicht nur als Ansgelegenheit betrieben wurde, sondern auch an allen Angelegenheiten des Lebens den wichtigsten Antheil hatte; und daß sich bei einigen, zum Beispiel beim Gottesdienste, die uralte Sitte sogar bis auf uns fortgepstanzt hat. In Liedern wurden von jeher die Sötter angesteht und gepriesen; in Liedern die Todsten betrauert; Lieder bereiteten die Krieger zum Kampse vor. Bei Wölkern, die schon längst in vies sen Hinsichten gesittet heißen konnten, wurden die

Wefege nach als Lieber abgefaßt und gesungen. Die Araber haben im Tempel zu. Metta zwei Liedern einen unsterblichen Diat angewiesen, wodurch die Abgesandten zweiter Stamme im Mamen derselben ein Bundniß foierlich besiegelten. Der eine von ihi wen: Bareth Ben Belfa, ließ, auf feinen Bogen gelehnt, die Eingebungen des Augenblicks im hochs sten Feuer der Begeisterung hinstromen. auf den Infeln des Sudmeers als in andern Ber wenden wurden die Europäischen Weltumfegler von den Eingehohrnen mit abgemessenem. Gefange bewill kommt. Durch stolze Lieder bietet der Amerikanis fche Wilde mitten, in der Todesqual feinen Feinden Es ist daher auch nichts unglanbliches. in ber Sage, daß die Rordischen Helden oft mit Lies dern, in denen sie ihre eignen Thaten verherrliche ten, vom Leben Abschied nahmen. Du keunst viele leicht den Gesang, womit Regner Lodbrog, Danische Konig, lächelnd im Kerker ftarb. Ein andrer Held, Hallmund genannt, dichtete, tobtlich verwundet, ein Lied von ahnlichem Inhalt, und hieß seine Tochter es ausbewahren. Golche Gedichte maren tein Gedicht: die Poesie, welche diese Mans ner im Leben und Tode begleitete, war ihr heiligster Ernst, ihre lebendigste Wahrheit.

Wüßte man nicht historisch das Gegentheil, fo

Winnte man leicht auf den Gedanken gerathen, das Beitmaaß gehöre unter die spätern Ersindungen; der Gesang habe, so lange nur wirkliche Leidenschaft ihn eingab, in dichprambischer Freiheit geschwärmt, und eist als er zum ergösenden Spiele geworden, habe man den Mangel jenes ursprünglichen Nachdrucks durch einen kunstmäßigen Reiz zu erseben gesucht. Aber die Bewögchter wilder Bölker rühmen einstims mig die wunderwürdige Genanigkeit im Lact, wo mit sie ihre Geschige und Länze aufsühren. Selbst die fundstbarke Wuth ihre Augen verdriebt mod alle ihre Geschiesüge verzert, werden vollkoms men tactmäßig gesungen.

Wenn man also nicht annehmen kann, bee srdnende Geist sei es, der sich durch Regelmäßigkeis in den Ausbrüchen der ungestümsten Leidenschaften herrschend deweise; wenn serner die, besonders in kindischen Geelen, so unstäten und rasch wechselns den Gesühle nichts abgemessens an sich haben: so müssen wir uns nach einem andern Grunde dieser Erscheinung umsehn, und diesenige Art sie zu erstäden, wobei man der besonnenen Absicht am wer nigsten einräumt, wird die wahrscheinlichste seine Indessen scheint alles Messen, weil es auf einer Vergleichung deruht, ein Geschässe der denkenden

Rösperliche Gegenstände, die Rraft in und zu fein. man nach ihrer Ausbehnung gegen einander meffen will, hat man oft zugleich vor Augen: - aber in:et ner: Zeitfolge ist kein Theil. mit bem andern zugleich worhanden; die Vorstellung von dem Zeitraume, welcher den übrigen zum Maakstabe dienen folls muß folglich im Gebacheniffe festgehalten werben. Ueberdieß ist die Wahrnehmung von der Dauer det Beit fehr abhängig von der Befchaffenheit und Denn. Man follte also: ge der fie ausfüllenden Gindrucke. benten, es musse für die Seele hochst schwierig soin, den . Wergleich nur einigermaaßen genau anzustellen, und bennoch fühlen wir die Leichtigkeit, womit wir Bewegungen nach einem Zeitmaaße vornehmen. Dies führt natürlich auf den Schluß, daß wir dieselbe nicht swohl der Seele als dem Körper verdanken, daß sie mit Einem Worte bloß mechanisch ift. Unfer Körper ist ein belebtes Uhrwett; ohne unser Zuthun gehn in ihm unaufhörlich mancherlei Bewegungen, zum Beispiele das Herzwesen, das Athemhohlen, und zwar in gleichen Zeiträumen vor, so daß jede Abweichung von diesem regelmäßigen Gange irgend eine Unordnung in der Maschine anzuzeigen pflegt-Auch bei andern Bewegungen, die von unserm Will len abhängen, gerathen wir leicht, vorzüglich wenn wir sie anhaltend wiederhohlen, von selbst und ohne

es zu wissen in ein gewisses Zeitmaaß. Dehmen wir mehrerlei solche Handlungen zugleich vor, zum Beispiel Gehen und Sprechen, so richtet fich die Beschwindigkeit der einen gewöhnlich nach der ans dern, wenn wir nicht etwa vorsätzlich die Uebereins Rimmung zwischen ihnen aufheben wollen. Eben so setzen sich mehrere Menschen bei gemeinschaftlichen Arbeiten ahne Absicht ober Verabredung in eine gleiche maßige Bewegung. Freilich kommt alsdann der Ums stand hinzu, daß man einander sonst mit den Werts jeugen, jum Beispiel beim Rudern, Drefchen, Das hen, hinderlich fein wurde; aber auch wer gang ale lein angreifende Arbeiten ber Art verrichtet, wird, fobald er darin geubt ist, ohne besondre Aufmerks fumkeit einen Tatt beobachten. Gleichmäßig wieder: hohlte Bewegungen erschöpfen am wenigsten: Wohlthatige davon für den Körper muß sich leicht fühlen.

Daß die Seele sich mehr leidend als durch Vers gleichen und Urtheilen timtig beweise, indem eine Felge von Zeiten sich, wenn ich so sagen darf, von selbst an der Organisation abmist, wird dadurch nach wahrscheinlicher, daß auch mehrere Arten von Thieren an Verbachtung des Tactes in ihren Bes wegungen, einige Vögel sogar in ihrem Gesange' gewöhnt werden können. Auch das scheint diese Bermuthung zu bestätigen, bag wir nur innerhalb eines gewissen Kreises Zeitmaaße genau und sicherwahrnehmen, und daß wir dabei eben auf solche Grade der Geschwindigkeit oder Langfamkeit einger schränkt sind, die mit dem fühlbaren Zeitmaaß der Bewegungen im Körper in einem nahen Berhalt misse stehn. Bei einer fehr schnellen Folge ift dieß weniger zu verwundern: die Eindrücke vermischen sich unter einander, so daß eine große Menge bers felben in die Vorstellung von einem einzigen zusams mengedrangt wird, wie wir zum Beispiel nach ber verschiednen Anzahl der Bebungen einer Saite in einer gegebnen Zeit nur einen einzigen höheren oder tieferen Ton vernehmen. Wir brauchen nur an die Schnelligkeit zu denken, womit sich Schall und Licht durch unermegliche Raume fortpflanzen, um übers zeugt zu fein, daß dasjenige, was uns wie ein einziger untheilbarer Augenblick vorkommt, eine sehr ausammengesetzte Masse von Zeiten ift. Aber wie tame es, daß bei einer sehr langsamen Folge, wo wir doch um so mehr Duße haben, die einzelnen Zeitraume zu unterscheiden, die Bahrnehmung von ihrer Gleichheit oder Ungleichheit sich ebenfalls ver: liert, wenn sie nicht auf Werhaltnissen zu unfrer Organisation beruhte? Man taffe eine Glocke alle Minuten einmal schlagen: niemand wird auch mit Bem geühtesten Ohre entscheiben konnen, oh die Zwischenraume sich immer gleich sind, er müste sie denn etwa durch ein körperliches Hulfsmittel eintheis sen und die Anzahl der Theile in jedem mit einander vergleichen.

"Die Vorstellung vom Zeitmaaße," sagt Hemssterhungs, wist vielleicht die erste von allen unsern "Vorstellungen, und geht sogar der Geburt voran; "denn es scheint, daß wir sie einzig den auseinans "der folgenden Wallungen des Bluts in der Nachs, barschaft des Ohres verdanken."

Es ließe sich hiebei fragen: ob die Fähigkeit Zeiten zu messen unter unsern Organen dem Ohre ausschließend gehöre? ob die Wallungen des Bluts in seiner Nahe, auch bei der größten außern Stille, wirklich hörbar sein können? wie früh Vorstellung gen ohne Vewustsein in uns wirksam zu werden anfangen? und derzleichen mehr. Du siehst, eine gründliche Erörterung jenes Sahes würde uns in Labyrinthe der Physiologie und Psychologie sühren. Es ist mir indessen lieb, mich wenigstens in so weit mit Hemsterhuns auf Einem Wege zu sinden, daß er die Anlage zum Tacte auch sür körpertich hätt, und annimmt, nur die Regelmäßigkeit gewisser Ber wegungen in unster Organisation mache sie zum tauge lichen Werkzeuge der Zeitmessung.

Zwar ist auf diese Art noch nicht erklärt, wie Die Menschen darauf sallen konnten, die fremdartige Vorstellung vom Tact auf den Ausdruck durch Geschährden und Tone anzuwenden; doch ist die Auslöfung, die ich sest Deiner Prüfung übergeben will, das durch vorbereitet.

Be mehr der Mensch noch ganz in ben Sinnen lebt: desto mächtiger sind seine Leidenschaften. Zwar eröffnet ihnen die Entwickelung des Verstandes und Die Vervollkommnung der geselligen Kunfte eine Welt von vorher unbekannten Gegenständen: aber eben dadurch, daß der Kreis ihrer Wirksamkeit sich er: weitert, ming ihr blinder Ungestum gemäßigt wer: Hiezu kommt die taufendfache Abhängigkeit ben. von Verhaltnissen, die dem verfeinerten Menschen bei ihrer Befriedigung im Wege ftehn. / Ein Zog: sing des Anstandes hat er schon früh gelernt, ihre Ausbruche zu ersticken, und Gleichgewicht in seinem Betragen zu erhalten. Der rohen Einfalt hingegen scheint alles anständig, was die Ratur fodert. Noch unbekannt mit den Anreizungen erkunftelter Berderb: niß läßt fie sich nur von natürlichen Trieben, aber von diesen auch unumschränkt beherrschen. Wie eine Rrankheit in einem gesunden Körper um so heftiger wuthet, je größern Ueberfluß an Lebensfraften fie vorfindet, so ist es auch mit den Leidenschaften:

die gewaltsamsten Zustande, worein sie den kunst: lich etzognen Menschen versetzen, scheinen neben ihrer ausschweifenben Unbandigkeit in ber Seele des freien und kräftigen Wilden nur ein besonnener Rausch ju fein. Gei es nun Freude pder Betrubnif, was sich seiner bemächtigt, so wurden die aufgeregten Lebensgeister ihre Gewalt nach innen zu wenden, und seine ganze Zusammensetzung zerrütten, wenn er ihnen nicht durch den heftigsten Ausdruck in Wor: ten, Ausrusungen und Gebährden Luft machte. folgt ber Anfoderung eines so bringenden Bedürfe nisses; durch jede außre Verkandigung der Leidens schaft fühlt er sich eines Theils ihrer Burbe entles digt, und halt daher instinetmäßig Stunden, Tage lang mit Jauchzen oder Wehklagen an, sich der Aufruhr in seinem Innern allmalig gelegt Bei schmerzlichen Gemuthsbewegungen werden sogar körperliche Berletzungen für nichts geachtet, wenn sich die Seele dadurch nur die Linderung ver: schaffen kann, sie auszulassen. Hierin liegt unstreis tig der Grund jener so vielen Bolkern gemeinschafte lichen Sitte, beim Trauern über die Todten fich Wangen und Bruft mit den Rägeln oder andern scharfen Werkzeugen zu zerfeten, wenn auch nachher ein bloß außerlicher Gebrauch oder eine Pflicht dars qus wurde.

Rreude ist zwar die wohlthätigste Leidenschaft für den Körper; allein ihr sinnloser Taumel kann boch bis zu einer erschöpfenden Verschwendung der uns aufhaltsam überströmenden Lebensfülle gehen. Selbst Bubeln und Springen, so ausgelassen und anhale tend wie es der wilde Natursohn treibt, wird zu einer Art von Arbeit. Dennoch, wie ermüdet auch der Körper sich fühlen möge, reißt ihn die Scele mit fich fort, und gonnt ihm keine Ruhe. leitete den Menschen dann der Instinct, oder, wenn man lieber will, eine dunkle Wahrnehmung auf das Mittel, sich dem berauschendsten Genusse ohne ab: mattende Anstrengung lange und ununterbrochen hin: geben zu konnen. Unvermerkt gewöhnten sich die Fuße nach einem Zeitmaaße zu hurfen, wie es ihnen etwa der rasche Umlauf des Bluts, die Schläge des hüpfenden Herzens angaben; nach einem nas türlichen Gesetze der Organisation mußten sich die übrigen Gebährden, auch die Bewegungen der Stims me in ihrem Gange darnach richten; und durch diese ungefuchte Uebereinstimmung kam Tact in den wilden Jubelgesang, der anfangs vielleicht nur aus wenigen oft wiederholten Ausrufungen bestand.

Hatte man erst einmal das Wohlthätige dieses Zügels gefühlt, woran die Natur selbst die ungesstüme Seele lenkte, ohne daß sie sich eines Zwan;

ges bewußt worben ware, so ist es nicht wunder! bar, daß auch andre Leidenschaften sich willig ihn anlegen ließen. Wenn gleich die Betrühniß uicht zu so raschen Bewegungen hinreist wie die Freude, so sührt sie dagegen auch gar keinen Ersaß sür ihre zerrättenden Wirkungen mit sich. Tage lang jame mern ist noch weit angreisender für den Körper als Tage lang jauchzen; und doch konnte das ganz von seinem Verluste überwältigte Gemüth diese einzige Linderung nicht entbehren; es weidete sich, wie He: Merderung nicht entbehren; es weidete sich, wie He: Inden diese, vom Zeitmaaße gefesselt, in Welodie übergeht, ist sie schon nicht ganz troßlest mehr: der erquickende mildernde Einsluß wird von den Sinnep der Seele mitgetheilt.

Wenn jemand unter uns den Tod eines Uns
gehörigen mit Gesang betrauerte, so murden wir
entweder glauben, es sei ihm kein Ernst damit,
oder er sei wenigstens schon getröstet und erneuere
seinen Schmerz nur in der Erinnsvung. Dieselbe Handlung unter einem noch ungebildeten, sünnlichen Volke eben so zu beurtheilen, wurde sehr gewagt und wahrscheinlich irrig sein. Den Trojanischen Frauen war es gewiß Ernst mit dem Wehklagen um Hektors Leiche, denn sie sahen verzweiselnd ihren eignen Untergang vor sich: dennoch waren Sänger

bestellt, um ihnen babei mit ber Stimme vorzut gehn. Geborte dieß auch in den Zeiten, welche Bor mer schildert, schon zu ben feierlichen Gebrauchen der Traner, so deutet es doch auf einen natürlichen Urfprung hin. Als Coot auf feiner britten Reise Meusceland verließ, so befiel zwei daselbst einheis mische Ruaben, die er mitgenommen hatte, eine todtliche Schwermuth. Sie weinten und klagten uns aufhörlich viele Tage lang, und drückten besonders ihren Schmerz durch ein Lied aus, worin sie, so viel man verstand, ihr nun für immer verlohrnes Waterland priesen. Un eine hergebrachte Sitte läßt sich hiebei nicht denken, und da diest Lied sich auf eine ganz ungewöhnliche Lage bezog, fo muß man vermuthen, daß die jungen Wilben es nicht aus bem Gebächtnisse gesungen, fondern daß sie es mits ten in ihrer tiefften Befummerniß gedichtet haben. Es wurde nicht fchwer fein, abnliche Beispiele gu häufen.

Was ich von der Freude und der Getrübniss gefagt, wirst Du, wenn meine Vermuthung Dir aus ders Genüge leistet, leicht auf die übrigen Lelden: schaften anwenden. Die Seele, von der Natur als lein engen und teine Fesseln gewohnt, soderte Freis heit in ihrer äußern Verkändigung; der Körper bes durste, nu nicht der anhaltenden Hestigkeit bersels ben zu unterliegen, ein Maaß, worauf seine innre Einrichtung ihn fühlbar leitete. Ein geordneter Rhyths mus der Bewegungen und Tone vereinigte beides, und darin lag ursprünglich seine wohlthätige Zaus bermacht. So wäre es denn erklärt, was uns sonst so dußerst fremde dünkt, wie etwas, das uns, die wir so vieles bedürsen, entbehrlicher Uebersluß oder höchstens ein angenehmer geselliger Luxus scheint, Tanz und Gesang, für den beschränkten, einfältigen Wilden unter die ersten Nothwendigkeiten des Lebens gehören kann.

## Bierter Brief.

Mit der Ersindung des Zeitmaaßes treten wir so:
gleich in ein ganz andres Gebiet hinüber. Was man
vor derselben mit den Namen Gesang und Tanz ges
ehrt hat, ist nichts dem Menschen ausschließend eiz
genthümliches; wenn er sich darin vor andern les
benden Geschöpfen auszeichnet, so ist es nicht der
Urt, sondern höchstens dem Grade nach, und der
Untekschied hat seinen Grund bloß in der Verschies
denheit seiner Organisation von andern thierischen.
Die Kähigkeit sich selbst zu bewegen, hebt auf ber
Eränze an, wo das Psanzenreich sich in das Thier
reich versiert. Alle Rewegungen des Lebendigen sind

aber von zweifacher Art: entweder verursacht fie eine Begierde oder bas Gegentheil berfelben; (wir haben kein schlekliches Wort dafür, wo bloß von thierischer Natur die Rede ist: in die Ausbrücke 2162 neigung, Verabscheuung, ist schon zu viel Menschlie, ches hineingetragen) oder Schmerz und Bergnügen: druckt sich in ihnen aus. Sie lassen sich nicht wei, niger leicht unterscheiden, wenn sie auch, wie häusfig geschieht, in demselben Augenblicke zusammens, treffen. Jene haben eine bestimmte Richtung zu eis nem Gegenstande bin ober davon hinweg: etwas Neußeres hat also auch nach Erregung der Begierde: oder ihres Gegentheils, Ginfluß darauf. Man kann: sie mit den Bewegungen lebloser Korper vergleichen, welche durch Reafte des Anziehens und Zurückstoßens. bewirkt werden. Diese hingegen erfolgen, wenn ein: mal ein gewisser Zustand des Schmerzens oder des. Bergnügens da ift, ganz nach innern Gefegen des körperlichen Baues. Sie haben kein äußres Ziel, aber einen gemeinschaftlichen Mittelpungt, wovon sie ausgehen, namlich das nach außen hin wirken: Durch jene wird Befriedigung der Bes .. durfnisse und Bermeidung dessen betrieben, mas Zer: störung broht ober zu drohen scheint; das Thier vers richtet dadurch die zur Erhaltung seines Daseins nothwendigen Geschäfte. In diesen offenbaren fich

feine Zustände, ohne daß es babei auf Berande: rung derfelben abgesehen mare. Sind fie fcmerge lich, so haben die dadurch hervorgebrachten Aeußes rungen immer bas Ansehen von etwas unwillkahrlich erprestem, wie fie es benn auch wirklich find, weil kein Thier sich barein ergiebt zu leiden, außer wenn es inneer Zerruttung ober außrer Gewalt durchaus nicht entfliehen fann. Die Bewegungen, welche aus Gefühlen des Wohlseins und einem Ueberflusse an Lebenstraft entspringen, sind zwar eben fo seler ein bloffes Spiel ber Organe, und hangen von korpers lichen Reizen ab, die unwiderstehlich auf die Muss feln wirken; aber sie schmeicheln uns mit einem taus schenden Schein von Freiheit, und es giebt nichts in der thierischen West, was dem menschlichen Ges nuffe des Daseins so abulich ware. Der Hund be: grußt seinen herrn, den er nach einiger. Abwesens heit wiedersieht, durch tausend lebhafte Sprünge; das Füllen jagt sich muthwillig wiehernd auf der Weibe hernm; selbst das trage Mind, wenn es nach langem Aufenthalte in den Winterfallen gum erstenmal wieder Frühlingsluft wittert, wird zu uns geschickt ausgelassen Bewegungen und zu einem frendigen Brillen erweckt. Was liegt wohl im Frens densprunge; im Jubelgeschrei des Bilden, so lange in beiden noch die ursprüngliche Regestoststeit mit

theem ganzen Ungestüm herrscht, das ein höheres Leben verriethe als das, welches er mit jenen Gerschöpfen theilt? Ja es giebt Thiere, deren Orgagnisation sich nach viel weiter von der unsrigen entr serut, denen aber die Natur, weil sie nicht wie wir am Erdboden haften sollten, sondern für ein beichteres Element bestimmt waren, eine uns vertsagte behende und unerwüdete Beweglichkeit verlies hen hat, welche weit seltner ihren leicht befriedige ten Bedürsnissen zu dienen, als ihnen an sich selbst ein seineres Ergöhen zu gewähren scheint. Von den Wücken, wenn sie in der Abendsonne spielen, sagen wir, sie tanzen; und das freie Umherganteln des Schmetterlings ist aft beneidet, und zum Sinnbitde eines erhöhten Daseins erwähft worden.

Stimme. Die meisten thierischen Laute gehören wohl zu ben Bewegungen ber zweiten Art, welche einen Zustand verfündigen, nicht zu jenen, wodurch etwas erreicht oder vermieden werden soll. Zway scheinen sich manche Thiere allerlei dadurch zu verster hen zu geben, einander herbeizurusen, ja ganze Unsterredungen zu halten. Indessen könnte man, ohne sich grade wie jener morgenländische Weise dasur ausz zugeben, man wisse die Sprache der Vögel zu deux ton, doch wohl unternehmen, dergleichen Laute und

Die Antworten barauf, mit Ausschließung alles Ab sichtlichen, bloß aus dem Antriebe eines gefühlten Bedürfnisses, und aus abnlichen, durch die gehörte Stimme eines verwandten Thiers angeregten Reis zen zu erklaren. Wie dem auch fei, betrachtet man Die Bewegungen der Stimme nicht als Mittel, Ge genstände zu bezeichnen, sondern nur als Ausdruck innrer Zustände, worauf ste doch beim Gesange zu! rückgeführt werden soll, so fehlt so viel, daß der Mensch sich Bierin eines angebohrnen Vorzugs ruh: men konnte, daß er vielmehr nur durch eine Aus: bildung, die er allein sich felbst zu geben vermag, und durch die fortgesetzte lebung vieler Geschlechter, fich die Biegfamkeit, den Umfang der Singstim: men, und das feine Gehor für das Harmonische in den Uebergängen erwirbt, welche manchen Sattun: gen der Bogel ohne Unterricht eigen find. Doch an Kunstlicher Schönheit des Gesanges mag der Mensch sie noch so weit übertreffen; die zarte Regsamfeit der Organisation, wodurch bei ihnen allen Gefühlen der Luft und des Verlangens Stimme gegeben wird, fo daß ihr innigstes Leben in der Kehle zu wohnen scheint, muß er an diesen kleinen Musen ber thierischen Schöpfung bewundernd lieben, und kann dieselbe hoch ftens nur mit ihnen theilen.

An den Bewegungen der Glieder und der Stime

me, wodurch der Mensch wirkliche Gefühle ausdrückt (won Machahmung kann hier noch nicht die Rede sein) ift also das Zeitmaaß das erste unterscheidende Kenns zeichen feiner Matur. Daraus, daß auch manche Thiere an Beobachung desselben gewöhnt werden können, folgt, wie wir gesehen haben, daß die Fas higkeit, Bemegungen in gemefinen Zeiten vorzunehe men, auch im Menschen bloß der Organisation ans, gehört. : Aber ifein. Thier, beschränkt auf diese Beise. von selbst, sohne menschliche Anleitung, die Freis; heit seiner gleichgultigen, geschweige denn seiner leis. denschaftlichen Berrichtungen. Daraus folgt unwis derleglich, daß es durch kein Bedürfniß dazu getries ben, wird. Da folglich das Bedürsniß, welches den Menschen allgemein auf Erfindung des Zeitmaas fies geleitet hat, unter allen mit ahnlichen Sinnen versehenen Geschöpfen von ihm allein gefählt wird, fo kann es nicht bloß körperlich, sein, sondern muß. aus der ihm eigenthumlichen geistigen Beschaffenheit herruhren. Wenn Dich so trockne Erörterungen nicht ermuden, meine Freundin, so laß uns auf dem zurücks gelegten Wege einige Schritte umkehren, um dieß deutlicher zu entwicketn.

Ich schilderte Dir in meinem vorigen Briefe die, überwältigende Heftigkeit der Leidenschaft in rohen Gemüthern, und den starken Trieb, sie in die wilz,

Beften Mougerungen ju ergießen, ber felbft bem Ges fühle ganzlicher Erschöpfung nicht nachgiebt. **6**0 schwer es uns fallt in solchen Ausschweifungen die Würde bet Vernunft zu erkennen, so ist es doch unläugbar, daß ber Mensch nur durch das, was ihn über die Thiere erhebt, derfelben fahig wird. Thierische Leidenschaften werden bloß durch körpert Hilje Antriebe erregt; fie werden daher auch durch dergleichen Antriebe von entgegengesehter Art, for bald die letten die startern sind, unfehlbar wieder aufgehoben. Rur solche Leidenschaften, die ein mahs res Bedürfniß zum Ziele haben; tonnen, wenn die Befriedigung verschoben wird, zu einer für das Thier felbst zetruttenden heftigkeit gelangen. dre, wobei dieß nicht der Fall ist, zum Beispiele, wenn ein Thier durch Medereien zum Zorne gereizt worden-, horen bald von seibst auf, befriedigt oder unbefriedigt; wenn der Gegenstand ben Sinnen ents rückt ist. Der Mensch hingegen ist mit feinem Das sein nicht auf die Eindrücke des Augenblicks einges Er hat das Vermögen, Vorstellungen selbstthätig festzuhalten und zu erwecken. So wie darauf die ganze Entwickelung der metifclichen Ers kenntnißkräfte beruht, so läßt sich auch ohne dasselbe keine Anlage zur Sittlichkeit benken. Ohne Berglet: dung tounte der Berstand nicht uttheisen und der.

Bille nicht wählen. Aber lange ehe ber Mensch von seinen Vorstellungen einen sittlichen Gebrauch machen, und sich durch ihr. Gegengewicht wider alle finnlichen Reize bei einem Borfate behaupten lernt, wirken sie sinnlich, und ihre ganze Macht wirft fic perstärkend auf die Seite der Leidenschaften. Diese beherrschen also, bis die Wernunft sie unter ihre Botmäßigkeit gebracht hat, den menschlichen Korr per unumschränkt, da sie bei bem Thiere nur seis non Beburfuissen oder seiner Sicherheit bienen, wess wegen auch jede Zahmung detselben, wie nützlich der Mensch sie für seine Absichten mit, den Thieren finden moge, als eine wahre Ausartung anzusehen Bie frühe schon leidenschaftliche Vorstellungen über forperliche Empfindungen im Menschen die Obers hand gewinnen, darüber lassen fich an gang tteinen Rindern die auffallenbsten Beobachtungen machen. Wie oft laffen fie ihren Verdruß über ein weggenome menes Spielzeug, wodurch doch tein eigentliches Bes durfniß, sondern nur der Trieb nach Beschäftigung befriedigt wird, so laut und anhaltend ausbrechen, daß ihnen die Anstrengung sehr schmerzlich werden muß, und lassen dennoch nicht bavon ab! Die Uns art des Kindes und die Ausgelassenheit des Wilden fliegen aus Einer Quelle her; ben gangen Unter

Schied machen unentwickelte und entwickelte Organe, Mangel und Ueberfluß an Rraften.

Da der Mensch nun, vermöge der Zusammens febung feines Wesens, einem verderblichen Uebers maaße in den Leidenschaften ausgesetzt ist, und bei Dem erften Erwachen feiner Freiheit unvermeiblich Darein verfällt, fo ift ihm eben badurch aufgegeben, fie zu mäßigen, und Ordnung in seinem Innern zu erschaffen. Aber bie gewaltigen Starme des Gu muths, wodurch diese Foderung um so nothwendiger and dringender wird, verhindern ben imerzognen Sohn der Ratur sie anzuerkennen, ja sie nur zu vernchmen.; Ungezügelte Freiheit ist fein hochstes But; in ihr genießt er das volle Gefühl seiner Rraft: wie sollte er nicht alles von sich weisen, mas fich. annmaßt fie im geringften einzuschränten? Der Mensch hatte also immerfort durch alle Zeiten im Stande der Wildheit verharren tonnen, er hatte durchaus darin verharren muffen, ware nicht die Matur selbst durch manche wohlthatige Kraft, die sie in ihm, und um ihn her verbarg, Bermittles vin zwischen feinen Sinnen und feiner Vernunft ges worden. Er nimmt die Hand nicht wahr, ihn leftet, und erft wann er wn; einer hohern Stufe der Bildung jurucksieht, erstaunt er in seinen frus hen Traumen Borbilder feiner theuersten Bahrheiten,

in dem, was oft fein Spiel war, Borubungen der ernsten Pflicht zu erkennen. Gesang und Tang, bie liebsten Beschäftigungen des Menschengeschlechts in feiner Kindheit, bieten ein Beifpiel hieven dar. Der Ausdruck der Leidenschaften murbe weit fruber als sie sebst gebandigt. Das lette hatte einen Bori fat erfodert, welchen zu faffen das sinkliche Geschöpf noch gang unfähig war; jenes geschah ohne ein abt fichtliches Wollen durch das Bedürfniß. Die anfangs unwilltührliche und instinctmäßige Beobächtung des Zeitmaaßes in ausbruckenden Bewegungen und Tor nen ftellte bas Gleichgewicht zwischen Seele und Korr per wieder her, welches durch die Uebermacht will Der Gemuthebewegungen und des gleich frarten Eries bes, sie auszulassen, aufgehöben worben war. der Mensch diese wohlthatige Wirkung erst einmal erfahren, fo kehrte er naturlicher Weise bei jedem Reuen Anlasse zu dem zurück, was sie ihm ver Schäfft hatte, und machte es sich zur Gewohnheit. Die geordnete Freiheit, bie er in seinem Innern noch nicht kannte, mußte ihm doch in den außern Bers kundigungen besselben gefallen: er ahnete barin ents fernt seine höhere Bestimmung. Indem er fich seie ner Leidenschaft ungebunden hingab, schmeichelte ihm ein gemessener Rhythmus mit einer Art von Herrs schaft über sie, Zwar stellt sich der Mensch in seinem

ganzen außern Thun so bar, wie es ber Beschaft fenheit und Lage seines Innern gemäß ist; allein diese innige Gemeinschaft zwischen Gefühl und Auss druck ist nicht bluß einseitige Abhängigkeit. Der Ausdruck, wie sich jeder dieß leicht durch eigne Erssahrung bestätigen kann, wirkt nach innen zur rück, und verändert das Gefühl selbst, wenn ihm eine fremde Ursache einen verschiednen Grad der Stärke, oder eine verschiedne Richtung gegeben hat. Auf solche Weise mußten die Leidenschaften, indem ihre kräftigen Ausbrüche durch Einführung eines orde nenden Maaßes in Gesang und Tanz umgeschaffen wurden, ebenfalls gemildert werden.

Daß der Ahythmus gleich von den frühesten Zeiten nach seiner Entstehung diese Wirkung gehabt, darüber giebt es, wie sich von selbst versieht, teie ne historischen Nachrichten, und kann dergleichen nicht geben. Welches Alterthum viele Sagen der Wölker auch von sich rühmen mögen, so sind sie doch gewiß alle viel spätern Ursprungs, und nur der Geist des Wunderbaren, welcher in ihnen herrscht, entrückt sie in jene dämmernde Ferne. Poesse wurs de nachher das einzige Nittel, wodurch jedes Gesschlecht dem solgenden die Haupteindrücke seines Les bens als den köstlichsten Nachlaß übergab. In ihrer ersten Gestalt, wo sie noch nichts weiter war als

unmittelbarer Ausbruch einer bestimmten, gegenwars tigen Leidenschaft, lebte sie felbst nicht langer als das, was ihr Odem gegeben hatte. Allein gefehr auch, Ueberlieferung ware ichon möglich gewesen: wie hatte ber Mensch, noch taum jur Besinnung erwacht, der Rückkehr in sich seibst fähig fein sollen, welche erfodert wurde, um sich von einer solchen allmähligen, nie von andern Gefühlen abgesonder: ten Wirkung auf sein Inntes Mechenschaft ju ges ben? Wie viel gehörte nicht baju, bis er überhaupt wur so weit kam, zu sich selbst zu sagen, er habe eine Seele! Wir feben et ja aus manchem Dents mahl alter ober wenig gebildeter Oprachen, daß Bolfer, unter benen schon viele andre Betrachtuns gen angestellt worden waren, immer noch große Mühe hatten, von der wollenden und benkenden Rraft, welche dem Menschen inwohnt, sich eine nur nicht gar verworrene Vorstellung,' wie von eil nem körperlichen Werkzeuge zu machen. Inbessen haben wir doch in einigen Mythen, welche die erk ften Fortschritte bes Menschengeschlechts bildlich ers klaren sollten, bas gultigfte Zeugniß, das man in einer Sache dieser Art verlangen fann. Die Ans fänge des gesitteten Lebens werden mit ber Erfins dung der Musik zusammengestellt; die als Gottet oder Beroen verehrten Stifter beider, Duris und Ifis

bei den Aegyptiern, bei ben Griechen vorzüglich Ors pheus, follen sich ber Macht bes Gefanges bebient haben, um die roben Gemuther zu gahmen. lich läßt sich hievon auch eine andre nicht zu verwers fende Deutung geben, daß man nämlich ein fo gros fes Wunder nicht sowohl dem Rhythmus der Lieder, als den Empfindungen, die aus ihnen athmeten, ben Lehren, die sie vortrugen, zuschreibt. Abet alsdann verjungt man biefe Sagen gewissermaaßen, und betrachtet jene Damen, mit welchen ein religidser Glaube nachher so viel allgemeines verflocht, als wirkliche Personen, deren Wohlthaten ihr Ans denken auf die Nachwelt gebracht haben. Denn das mit sich einzelne Menschen unter ihren Mitbrudern durch menschliches Gefühl und höhere Erfenntniß auszeichnen tonnen, muß schon bas ganze Geschlecht nicht mehr auf der untersten Stufe stehn. Der Ge fang muß schon ein Gegenstand des Bohlgefallens' geworden fein, wenn burch feine Bulfe fanften Ems pfindungen, weisen Spruchen Eingang verschafft wers Die altesten aller Erfindungen dankt das den soll-Menschengeschlicht niemanden insbesondre: sie gehör ren seiner eignen Datur, und bemnachst bem hims mel und der Erde an, insofern diese durch gunstige Einfluffe ihrer Entwickelung zu Hulfe kamen. Alteste Orpheus war wohl nirgends personlich gegens

Wärtig: er wohnte überall verborgen im thierischen Menschen, und als er zum erstenunal göttlich Hervortrat, und das wüste Toben der Leidenschäft virch melodischen Rhythmus sesselte und zähmte, konnte kein Ohr und kein Herz seiner Zaubergewalt widerstehen.

Der Trieb; anbre gleichsam in sein eignes Das fein aufzunehmen, und wiederum in ihnen verviele facht zu leben, der zwar nicht felbst die Fahigkeit gur Sprache ist, aber sie boch hervorgerufen hat, macht die eigentlich mensthliche Grundlage der Ges felligfeit aus, wie viel andre Umftande und Bedurf miffe auch dazu einlaben oder nothigen mogen. Schrif in den frühesten Zeiten des geselligen Standes (und wann tebte der Mensch wohl vollig einsam?) mußte daher häufig der Fall kommen, daß diefelben Ges fahle mehrere Gemuther zu gleicher Zeit bewegten, entweder weil Einer sie den Uebrigen durch sichtbasven und horbaren Ausbruck mitgetheilt hatte, oder weil das, was sie hervorbrachte, alle gemeinschafts lich betraf. Das Beisammensein einer Ungahl von Menschen in leidenschaftlichem Zustande, von denen jeber sich gang feiner Willführ überläßt, muß auch bann, wenn sie alle nach berfelben Richtung hins streben, unausbleiblich tumultuarisch werden. Man hat es ja häufig unter gesitteten Wolfern erlebt, daß

in solchen Fällen die Wahrheit Rafende machte, und der Patriotismus Gräuelthaten verübte. Es ente Reht ein Chaos von Kraften, worin felbst bas Gleiche grtige sich zu kennen aufhort und mit blinder Feinds seligkeit gegen einander treibt. Will eine Bersamme lung ihrer wurdig handeln, das heißt, nicht als rob jusammengehäufte Masse, sondern als ein Ganzes, von Einem Willen befeelt, so muß jeder Einzeine sich bis auf einen gewissen Grad feiner Freiheit ente außern, um dagegen von allen Uebrigen vertretem zu werden. Der allgemeine Wille bedarf einer Stime me, die ihn rein und vernehmlich verkundige: wenn die Eintracht einer versammelten Menge nicht mit finnlicher Gegenwart in ihrer Mitte erscheint, so ift fie so gut als nicht vorhanden. Gabe es nun ein Mittel, wodurch viele Menschen sich im Ausdrucke derselben Embfindungen vereinigen konnten, sich gegenseitig zu storen noch zu übertauben, und wodurch bei einem noch so vielfachen, gewaltigen Wiederhalle des lauten Lebensodems doch alles Diße hallige vermieden murde: so mußte dabei die gemeins schaftliche Regung, durch die erklarte Theilnahme Aller bestätigt, sich zwar um so tiefer in die Bes muther pflanzen, aber es könnte nicht fehlen, der milde Sjeg des geselligen Triebes über den selbstis schen murde ihre außere Sturme um vieles besanft

Die Leidenschaften der einzetnen Glieber ber tiant. Gefellschaft glichen alsbann nicht mehr wild laufent den Baffern, die beim geringsten Aufschwellen eine Ueberschwemmung verursachen muffen, sondern war ren wie Bache in einem Strom versammelt, und floffen in ihm zwar unaufhaltsam, boch um so rus higer fort, je tiefer und breiter sein Bett geworr den ware. Ein solches Mittel ist aber Gefang und Tanz, sobald beide durch das Zeitmaaß geordnet find, benn' bas mird wesentlich erfobert, wenn man nicht hafdentisch durcheinander toben soll. könnte man als die zweite Art ansehen, wie der Rhythmus, bloß als Gesetz der Bewegung betracht tet, den wilden Menschen ein wohlthätiger, gotti licher Orpheus ward. Er war es, der ausbrückende Gebährden und Tone, in denen sonst nur uneinger schränkte, hartnäckige Wilkführ geherrscht, an ein friedliches Mebeneinandersein gewöhnte, sie jum Bans de der Gefelligkeit und zugleich zu ihrem schönften Sinnbilde umschuf. Rein Wunder also, wenn Ges fang und Tanz unter wenig gebildeten Bolfern von jeher die Seele aller Zusammenkunfte war, und noch ift. Ein gemischter Haufe wird dadurch in Chore abs gesondert und gereiht,

Daß diese menschlich natürlichen Künste Sache Der Gesellschaft wurden, konnte und mußte zum Theil

auf ihreitveitere Bifdung ben entschiebenften Ginfluß haben. Zugerläßig besthränkte es zuvörderst ihre urs sprüngliche Preiheit, und fügte zu dem, worin man ohne: Absicht, fast ohne Bewustfein übereinstimmite, außerliche: Gesetze ber Aebereinkunft und des Here kommens hingu. Um Berwirrung zu vermeiden war eine gewisse Unordnung, befonders beim Tange, uns entbehrlich; und ba diese nicht im Wesen des Alle bescelenden Gefühls lag, so gewann ber Verstand dabei Raum, besonnener zu verfahren, zu wählen und das an sich Gleichgüttige allmählig mit bem Get fallenden zu vertauschen. Das Verlangen nach bies sem ist so tief und wesentlich im Menichen gegruns det, daß er es fast eben so frah zu offenbaren ans fängt, als er Erzeugnisse ber Ratur für irgend einen Zweck benutt. Es gemügt ihm nicht, daß sein Wertzeug diesen erreiche: er will fich gern burch etwas höheres als Schöpfer darin extennen. Wogen des Wilden muß nicht bloß in die Ferne trefe fen; bas: Holy ober Gorn, woraus er verfertige ist, muß auch zierlich geschnist und geglättet sein-Bald-wird die Aussenfeite seines eignen Korpers ihm ein Gegenstand dieses künftlerischen Triebes: war überall, ausgenommen in ganz rauhen himmelds strichen, das frühere: Bedürfniß, bedeckende und Kleidung nut ein späterer Fortschritt zur Ueppigkeit.

Mag uns ber Put ber Wilben-(fo fchelten wir eins under Rationonweise, fagt ein waekrer Forscher, ohne daß einmal semand so teek ober so billig ware, gu fagen, was ein Menich und was ein Wilber feit wioch so abenchenerlich, widerfinttig, ja abscheulich wirksmunang bas eigenthumliche Geprage unsrer Ras dur; welches ihm feine Bostimmung giebt, kann zwar darin entstellt; aber nie ganz ausgeldschi wer: Ven.: Im Wohlgefallen an vermeintlich fchonem Biebrath p' und in bem Bermogen ber Einbildunges Wraft , iffn gu erfinden , liegen bie edelften Runfte, Die sich je under geistreichen Bolfern bis zur Reife entfaltet haben', bie in ihrem Reine beschloffen: Man glaube auch nicht etwa, ! baß eine beträchniche Pohe der Ausbildung bazu gehöre'; ehe diese Ans lagen wirksam werden konnen, weil wir im geftielt ten Eurspa unter ben geringeren Standen oft jebe Spur davon vermissen. Wenn durch eine druckenbe Lage bas freie Spiel der Rrafte, und mit ihm gut Bleich ber wohlthätige Einfluß ber Natur gehemmt Wird, ohne daß bie Vortheile' der Verfeinerung zum Ersaß dafür dienen, so wird der Mensch badurch in einen Stand der Barbarei zurückgeworfen, ungebundne, kräftige Wildheit gewiß weit vorzuzies hen ift...

Doch ich kehre von dieser kleinen Abschweisung

purice. Das erste Aufdammern bes voeher schlafens ben Triebes nach Schönheit eröffnet wieder eine gung neue, weite Aussicht fünftiger-Enwicklungen ber brei rhythmischen Runfte. Die Geele fing an fic im Ausdrucke ihrer Gefühle, wenigstens folcher, die nicht gradezu schmerzlich sind, zu gefallen, und wie. derholte ihn daher gern, auch wenn bas Bedürfniß, was sie anfangs tazu gedrungen hatte, fcon gestillt Run erst wurde also Tang und Gefang. als war. Ergobung getrieben. Es mußte endlich dahin tous men, daß man sich durch Sulfe der Fantaste fret willig aus einem ruhigen Zustande in lebswite Ro gungen versette. So entstand eigentliche Dichtunge, fo kam Machahmung jum Borschein; denn alles Worhergehende war reine, unvermisches Wahrheit ger The state of the state of the state of wesen.

Du wiest bemerkt haben, liebe Fraundin, daß im Gange aller obigen Betrachtungen zwei Sätze ohne Beweis angenommen und stillschweigend zum Grunde gelegt, weil sie mir von selbst einzuleuche ten schienen. Erstich; Poeste set unsprünglich von der Art gemesen, die man in der Kunsksprache ihr pisch nennt, Imeitens: man habe sie immer unt vorbereitet nach der Eingehung des Augenblick ges sungen; mit einem Ausdrucke, der uns Deutschen wie die Sache selbstretemb ist, impravisiert. Was

ienes betrifft, so erinnre ich hier nur mit wenigen Worten, daß dem empfindenden Wefen fein eignet Buftand das nadifte ift; daß der Geift die Dinge guerft nur in ihrer Beziehung auf biefen mahrnimmt, und icon ju einer fehr hellen Besonnenheit gedier ben fein muß, um feine Betrachtung berfelben, wenn ich so fagen barf, ganz aus sich heraus zu Durch welche Beranlassungen und auf iwels Rellen. chen Wegen bie andern Gatturgen, die in der lys rischen eingewickelt lagen, sich in der Folge von ihr gesondert, erzähle ich bir ein andres Mal." bereitung läßt fich ohne Absicht nicht benken: und wie follte biese bei den altesten Gesangen, bern ber Leidenschaft und des Bedürfniffes Statt ges funden haben? Das Maturliche geht immer vor bem Kunstlichen ber. Zu der Zeit, da noch alle Menschen bichteten, waren die Dichter wohl nicht fo angstlich für die Ewigkeit ihrer Werke beforgt, als heut zu Tage: bas Lied, das auf ihren Lippen geboren ward, ftarb auch in bemfelben Augenblicke. Es dem Gedachtnisse einzuprägen, konnte schwerlich einfallen, eben so wenig als wir alle Worr te, in der Bige eines leidenschaftlichen Gesprächs ausgeschüttet, aufzubewahren gebenten. meinschaftliche Singen gab vielleicht auch hiezu den ersten Anlaß. Sollte der Chor wiederhohlen, was

Einer vorgesungen hatte, so mußte er sich Worte und Melodie wenigstens für so lange merten; bas Gedachtniß wurde mit ins Spiel gezogen, wie ger ring auch der Dienft sein mochte, ben man ihm anfangs zumuthete. Doch dießt sich auch aus einer andern Ursache ableiten. Die Sprache war so äußerst arm an Worten und Wendungen, der Kreis der Vorstellungen so enge gezogen, daß man nicht vermeiden konnte, häufig auf eben basselbe zurück ju tommen. Benige Ausrufungen hießen ichon ein Lied: fie genügten dem einfaltigen Bergen, verfichopf ten aber auch den gangen Reichthum des bindifchen Geistes. Oft gefungen, blieben sie naturlich famt ihren Anordnungen im Gedachtnisse, hängen, und bos ten sich bei einer ähnlichen Gelegenheit von selbs wieder dar.

Um Peine Geduld zu belohnen, liebste Amalie, wenn Du diesen Brief, ohne etwas zu überspringen, bis zu Ende gelesen hast, süge ich etwas hinzu, worüber Dn wenigstens einen Augenblick lächeln magst; ein Paar Proben von Poesse, welche ein Weltumsegler aus der Südsee zurückgebracht. Folgendes Lied dichteten einige Neusceländer aus dem Stegereif, als sie den Tod eines ihnen befreundeten Taheitiers ersuhren:

Aeghib, matte, ah wäh, Tupaia!
Segangen, todt! D weh! Tupaia!
Das zweite ist frohlicher. Die Taheitierinnen begrüße fen damit ihre Göttin Oshinna, die nach ihrem Glauben in den Flecken des Mondes wohnt:

Te-Uwa no te malama,

Te - Uwa te hinarro.

Das Wölkchen in dem Monde,

Das Wölkchen liebe ich.

Dem Monde ist doch von jeher in allen Landen viel artiges gesagt worden. Lebe wohl!

Star

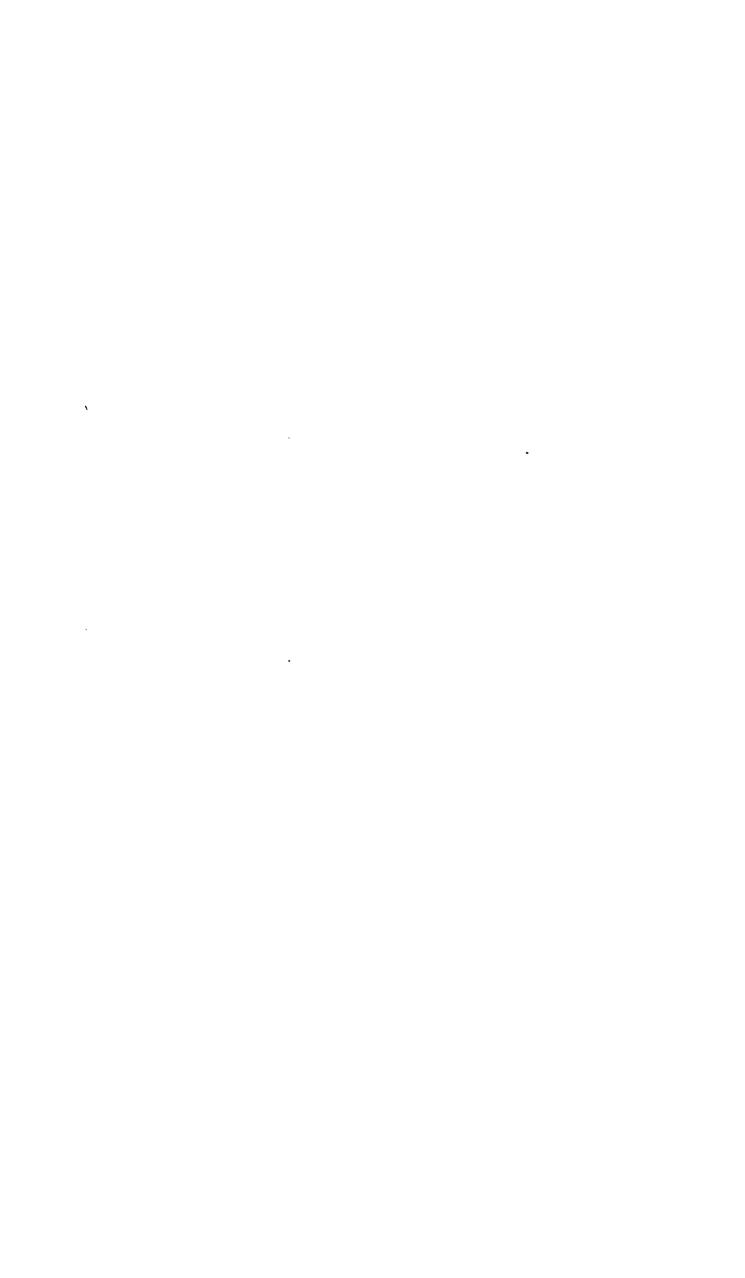

| ı | • |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   | - | 1 |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| • |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   | • |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |





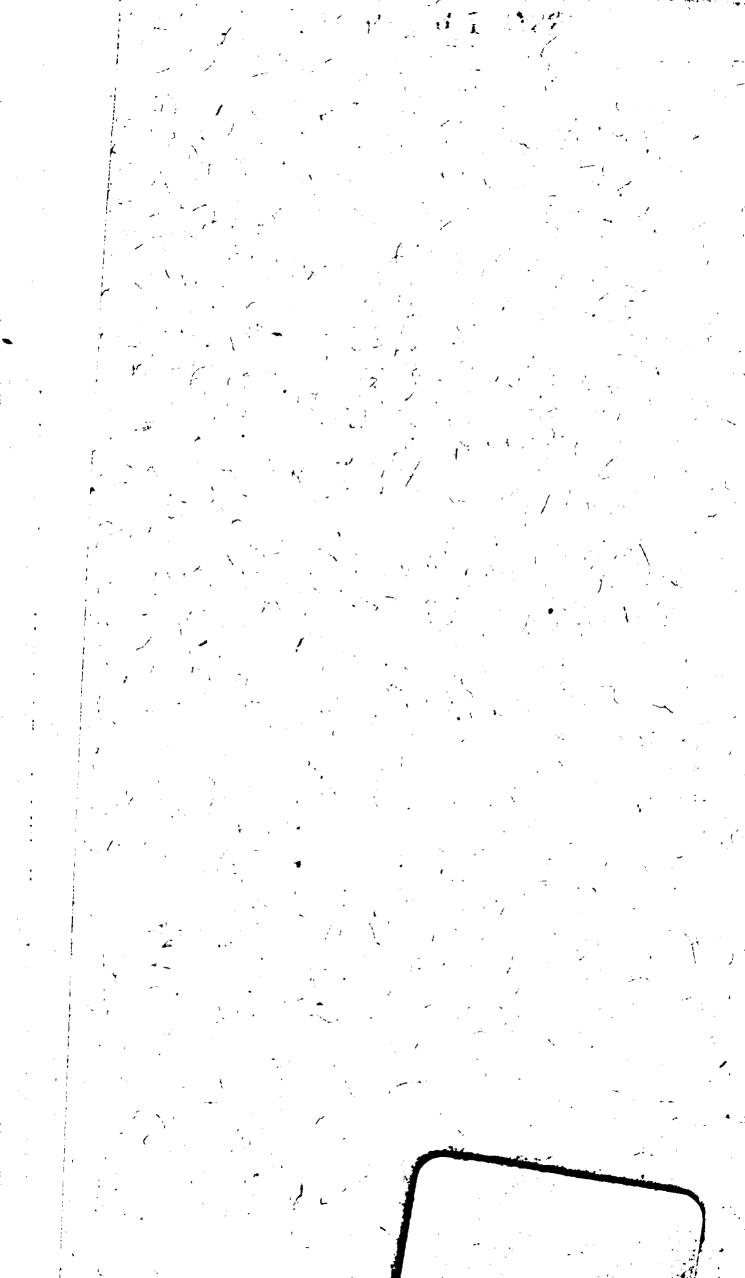



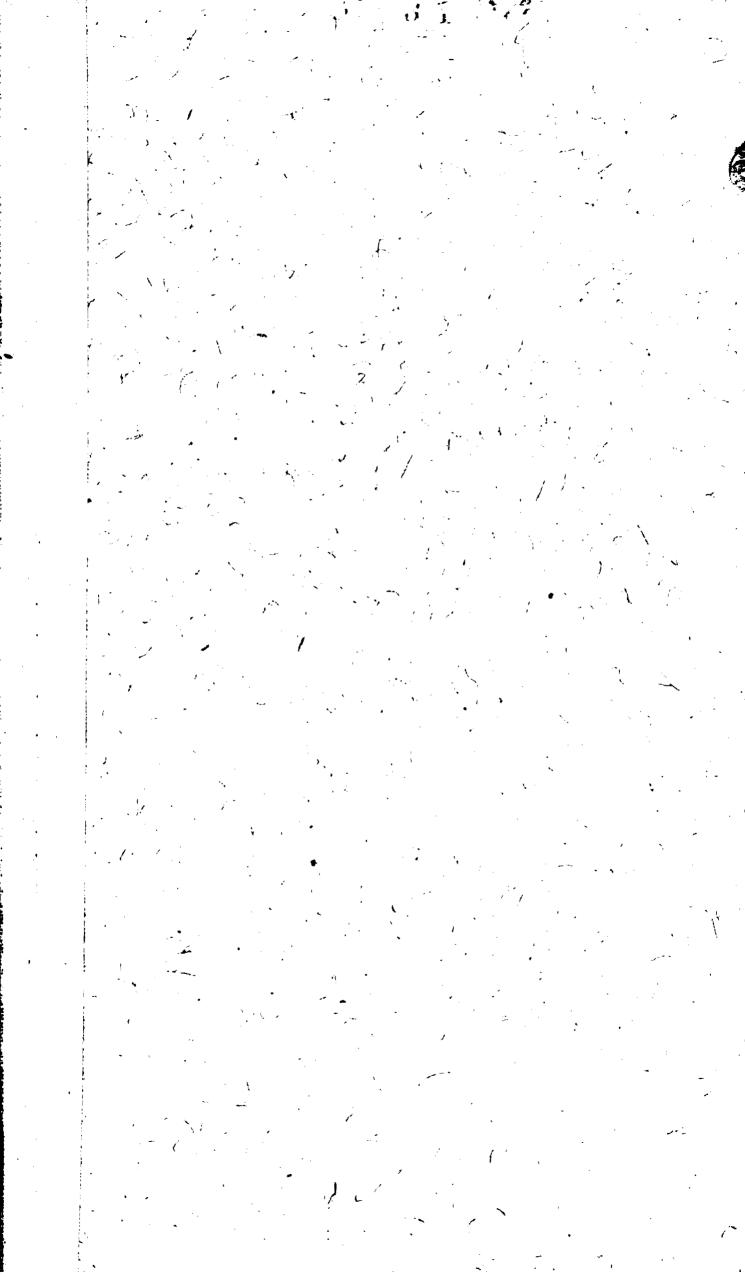